



Presented to

### The Library

of the

## University of Toronto

by

Branksome Hall Girls' School, Toronto.









15599 1840

# Goethe's

# sämmtliche Werke

in vierzig Banben.

Bollftantige, neugeortnete Ausgabe.

#### Zwanzigster Band.

Unter tee burchlandtigfien teutiden Buntes ichagenten Privilegien.



371858

Stuttgart und Tübingen.

3. G. Setta'f der Berlag. 1840.

्रहा 

## Mus meinem Leben.

# Wahrheit und Dichtung.

Erfter Theil.

Ο μη δαρείς άνθρωπος οι παιδείεται.



Als Borwort zu der gegenwärtigen Arbeit, welche dese selben vielleicht mehr als eine andere bedürfen möchte, stehe hier der Brief eines Freundes, durch den ein solches, immer bedenfliches Unternehmen veranlaßt worden.

"Wir haben, theurer Freund, nunmehr die gwölf Theile Ihrer dichterischen Werte beisammen, und finden, indem wir fie durchlefen, manches befannte, manches unbefannte; ja manches vergeffene wird durch diefe Sammlung wieder angefrischt. Man fann fich nicht enthalten, diese zwölf Banbe. welche in Ginem Format vor und fteben, als ein Banges gu betrachten, und man mochte fich durchaus gern ein Bild bes Antors und feines Talents entwerfen. Run ift nicht zu läugnen, daß für die Lebhaftigfeit, womit derfelbe feine schriftstellerische Laufbahn begonnen, für die lange Beit die feitdem verfloffen, ein Dugend Bandchen zu wenig icheinen muffen. Eben fo fann man fich bei ben einzelnen Arbeiten nicht verhehlen, daß meiftens besondere Beranlaffungen diefelben bervorgebracht, und fowohl außere bestimmte Begenftande als innere entschiedene Bildungsftufen darans hervor= scheinen, nicht minder auch gewisse temporare moralische und äfthetische Marimen und Ueberzengungen barin obwalten. Im Bangen aber bleiben diefe Productionen immer unau= fammenhängend; ja oft follte man faum glauben, daß fie von demfelben Schriftsteller entfprungen feven."

"Ihre Freunde haben indessen die Nachforschung nicht aufgegeben, und suchen, als näher bekannt mit Ihrer Lebensund Denkweise, manches Räthsel zu errathen, manches Problem aufzulösen; ja sie finden, da eine alte Neigung und ein verjährtes Verhältniß ihnen beisteht, selbst in den vorstommenden Schwierigkeiten einigen Neiz. Doch würde uns hie und da eine Nachhülfe nicht unangenehm seyn, welche Sie unsern freundschaftlichen Gesinnungen nicht wohl versfagen dürsen."

"Das erfte alfo, warum wir Gie ersuchen, ift, baf Gie und Thre, bei ber neuen Ausgabe, nach gemiffen innern Begiebungen geordneten Dichtwerke, in einer dronologischen Folge aufführen und sowohl die Lebens = und Bemuthegu= ftande, die den Stoff dagu bergegeben, als auch die Beisviele. welche auf Gie gewirft, nicht weniger die theoretischen Grundfate, benen Gie gefolgt, in einem gewiffen Bufammenhange vertrauen mochten. Widmen Gie diefe Bemühung einem engern Kreise, vielleicht entspringt baraus etwas, mas auch einem größern angenehm und nütlich werden fann. Der Schriftsteller foll bis in fein höchstes Alter ben Vortheil nicht aufgeben, sich mit benen, die eine Reigung zu ihm gefaßt, auch in die Ferne zu unterhalten; und wenn es nicht einem jeden verlieben fenn mochte, in gewissen Sabren mit unerwarteten, mächtig wirksamen Erzeugnissen von neuem aufzutreten: so sollte doch gerade zu der Beit, wo die Erfenntniß vollständiger, das Bewußtseyn deutlicher wird, bas Geschäft febr unterhaltend und neubelebend fenn, jenes hervorgebrachte wieder als Stoff zu behandeln und zu einem Letten gu bearbeiten, welches benen abermals gur Bildung gereiche, die fich früher mit und an dem Runftler gebildet baben."

Diefes fo freundlich geaußerte Berlangen ermecte bei mir unmittelbar bie Luft es zu befolgen. Denn wenn wir in fruberer Beit leidenschaftlich unfern eigenen Beg geben, und, um nicht irre ju werden, die Anforderungen anderer ungeduldig ablehnen, fo ift es und in fpatern Tagen bochft ermunicht, wenn irgend eine Theilnahme und aufregen und zu einer neuen Thatigfeit liebevoll bestimmen mag. unterzog mich baber fogleich ber vorläufigen Arbeit, bie größeren und fleineren Dichtwerfe meiner gwölf Bande ausjugeichnen und den Jahren nach ju ordnen. Ich fuchte mir Beit und Umitande ju vergegenwärtigen, unter welchen ich fie bervorgebracht. Allein bas Beidaft mard balb beidmer: licher, weil ausführliche Unzeigen und Erflarungen nöthig murden, um die Luden gwifden bem bereits befanntgemadten auszufüllen. Denn zuvörderft fehlt alles woran ich mich querft geubt, es fehlt manches angefangene und nicht vollendete; ja fogar ift die außere Bestalt manches vollendeten völlig verschwunden, indem es in der Kolge ganglich umgearbeitet und in eine andere Form gegoffen worden. Unger diesem blieb mir auch noch zu gedenken, wie ich mich in Wiffenschaften und andern Runften bemubt, und mas ich in folden fremd icheinenden Kächern, fomobl einzeln als in Verbindung mit Freunden, theils im Stillen geubt, theils öffentlich befannt gemacht.

Alles biefes munichte ich nach und nach zu Befriedigung meiner Wohlwollenden einzuschalten; allein diefe Bemühungen und Betrachtungen führten mich immer weiter: denn indem ich jener fehr wohl überdachten Forderung zu entsprechen wünschte, und mich bemühte die innern Regungen, die äußern Einfluffe, die theoretisch und praftisch von mir betretenen Stufen, der Reihe nach darzustellen: so ward ich aus

meinem engen Privatleben in die weite Welt gerückt, die Bestalten von hundert bedeutenden Menschen, welche naber ober entfernter auf mich eingewirft, traten bervor; ja die ungebeuren Bewegungen bes allgemeinen politischen Belt= laufs, die auf mich, wie auf die gange Maffe der Gleich= geitigen, ben größten Ginfluß gebabt, mußten vorzüglich beachtet werden. Denn biefes icheint die Sauptaufgabe ber Brographie zu fenn, ben Menschen in feinen Beitverhaltniffen barguftellen, und ju geigen, in wiefern ihm bas Bange widerstrebt, in wiesern es ihn begunftigt, wie er sich eine Belt : und Menidenannicht daraus gebildet, und wie er fie, menn er Künftler, Dichter, Schriftsteller ift, wieder nach außen abgespiegelt. hierzu wird aber ein faum Erreichbares gefordert, daß namlich bas Individuum fich und fein Sahr= hundert fenne, fic, in wiefern es unter allen Umftanden baffelbe geblieben, das Jahrhundert, als welches sowohl ben willigen als unwilligen mit fich fortreißt, bestimmt und bildet, bergestalt, daß man mohl fagen fann, ein ieder, nur gehn Jahr früher oder fpater geboren, durfte, mas fein eigene Bildung und die Wirfung nach aufen betrifft, ein gang anderer geworden fenn.

Anf biesem Wege, aus bergleichen Betrachtungen und Bersuchen, aus solchen Erinnerungen und Ueberlegungen entsprang die gegenwärtige Schilderung, und aus diesem Besichtspunkt ihres Entstehens wird sie am besten genossen, genußt, und am billigsten beurtheilt werden können. Was aber sonst noch, besonders über die halb poetische, halb historiiche Behandlung etwa zu sagen sepn möchte, dazu findet sich wohl im Laufe der Erzählung mehrmals Gelegenheit.

## Erstes Buch.

Um 28. August 1749, Mittags mit dem Glodenschlage zwölf, kam ich in Frankfurt am Main auf die Welt. Die Constellation war glücklich; die Sonne stand im Zeichen der Jungfrau, und culminirte für den Tag; Jupiter und Benus blickten sie freundlich au, Mercur nicht widerwärtig; Saturn und Mars verhielten sich gleichgültig: nur der Mond, der so eben voll ward, übte die Kraft seines Gegenscheins um so mehr, als zugleich seine Plauetenstunde eingetreten war. Er widersetzte sich daher meiner Gedurt, die nicht eher erfolgen konnte, als bis diese Stunde vorübergegangen.

Diese guten Afpecten, welche mir die Aftrologen in der Folgezeit sehr hoch anzurechnen wußten, mögen wohl Ursache an meiner Erhaltung gewesen senn: benn durch Ungeschickliche feit der Hebamme kam ich für todt auf die Welt, und nur durch vielsache Bemühungen brachte man es dahin, daß ich das Licht erblickte. Dieser Umstand, welcher die Meinigen in große Noth verseht hatte, gereichte jedoch meinen Mitbürgern zum Vortheil, indem mein Großvater, der Schultheiß Johann Wolfgang Tertor, daher Anlaß nahm, daß ein Geburtshelfer angestellt, und der Hebammen-Unterricht eingeführt oder erneuert wurde; welches denn manchem der Nachgebornen mag zu Gute gesommen seyn.

Wenn man fich erinnern will, was und in der frühften Beit der Jugend begegnet ift, fo fommt man oft in den Kall. basjenige, mas wir von andern gehört, mit dem zu verwech= feln, mas wir wirklich ans eigner anschauender Erfahrung befigen. Ohne alfo hierüber eine genaue Untersuchung angustellen, welche obnehin zu nichts führen fann, bin ich mir bewußt, daß wir in einem alten Saufe mobnten, welches eigentlich aus zwei durchgebrochenen Saufern bestand. Gine thurmartige Treppe führte zu unzusammenbangenden Bimmern, und die Ungleichheit der Stodwerfe mar durch Stufen ausgeglichen. Fur uns Rinder, eine jungere Schwester und mich, war die untere weitläufige Sausffur der liebste Raum, welche neben der Thure ein großes hölzernes Gitterwerf hatte, moburd man unmittelbar mit der Strafe und der freien Luft in Verbindung fam. Einen folden Vogelbauer, mit bem viele Saufer verfeben maren, nannte man ein Berams. Die Frauen fagen darin um ju naben und ju ftriden; die Rochin las ihren Salat; die Nachbarinnen besprachen sich von daher mit einander, und die Strafen gewannen dadurch in der guten Jahrszeit ein füdliches Unsehen. Man fühlte fich frei, indem man mit dem Deffentlichen vertraut war. Go famen auch durch diese Berämse die Kinder mit den Nachbarn in Berbindung, und mich gewannen drei gegenüber wohnende Bruder von Ochfenitein, hinterlaffene Cohne des verftor= benen Schultheißen, gar lieb, und beschäftigten und neckten fich mit mir auf mancherlei Weise.

Die Meinigen erzählten gern allerlei Eulenspiegeleien, zu denen mich jene sonft ernfte und einsame Männer angereizt. Ich führe nur einen von diesen Streichen an. Es war eben Topfmarkt gewesen, und man hatte nicht allein die Rüche für die nächste Zeit mit folden Waaren versorgt

fondern auch und Rindern bergleichen Geschirr im Rleinen ju fpielender Beschäftigung eingefauft. Un einem iconen Nachmittag, ba alles rubig im Saufe mar, trieb ich im Berams mit meinen Schuffeln und Topfen mein Wefen, und da weiter nichts dabei berauskommen wollte, marf ich ein Befdirr auf die Strafe und freute mich, bag es fo luftig gerbrach. Die von Ochsenstein, welche faben, wie ich mich baran ergößte, daß ich fo gar fröhlich in die Bandden patichte, riefen: Noch mehr! Ich faumte nicht, fogleich einen Topf, und auf immer fortwährendes Rufen: Noch mehr! nach und nach fammtliche Schuffelden, Tiegelden, Rannden gegen bas Offafter zu ichleubern. Meine Nachbarn fuhren fort ihren Beifall zu bezeigen, und ich mar höchlich froh ihnen Veranugen zu machen. Mein Vorrath aber mar aufgezehrt und fie riefen immer: Noch mehr! Ich eilte baber fracks in die Ruche und holte die irdenen Teller, welche nun freilich im Berbrechen noch ein luftigeres Schaufviel gaben; und fo lief ich bin und wieder, brachte einen Teller nach dem andern, wie ich fie auf bem Topfbret der Reihe nach erreichen fonnte, und weil fich jene gar nicht zufrieden gaben, fo fturzte ich alles mas ich von Gefchirr erschleppen fonnte, in gleiches Berderben. Dur fpater ericbien jemand zu hindern und zu mehren. Das Unglud mar geschehen, und man batte für fo viel zerbrochne Tovfermaare menigitens eine luftige Beschichte. an der fich besonders die schalkischen Urheber bis an ihr Lebendende ergößten.

Meines Baters Mutter, bei der wir eigentlich im hause wohnten, lebte in einem großen Zimmer hinten hinaus, unmittelbar an der hausstur, und wir pflegten unsere Spiele bis an ihren Seffel, ja wenn sie frank war, bis an ihr Bett hin auszudehnen. Ich erinnerte mich ihrer gleichsam als eines Beiftes, als einer iconen, hagern, immer weiß und reinlich gekleideten Frau. Sanft, freundlich, wohlwollend, ift fie mir im Bedachtniß geblieben.

Wir hatten die Strafe, in welcher unfer Saus lag, den Biricharaben nennen hören; ba wir aber meder Graben noch Biriche faben, fo wollten wir diefen Ausdrud erflart miffen. Man ergablte fodann, unfer Saus fiebe auf einem Raum, ber fonft außerhalb ber Stadt gelegen, und da, wo jest die Strafe fich befinde, fen ehmals ein Graben gewesen, in welchem eine Angahl Siriche unterhalten worden. Man habe diese Thiere hier aufbewahrt und genährt, weil nach einem alten Berkommen der Senat alle Sabre einen Birich öffent: lich verfreiset, den man denn für einen folden Resttag bier im Graben immer zur Sand gehabt, wenn auch auswärts Rürften und Mitter der Stadt ihre Jagdbefugniß verfummer= ten und ftorten, oder wohl gar Feinde die Stadt eingeschlof= fen ober belagert bielten. Dieß gefiel und febr, und wir wünschten, eine folche gahme Wildbahn ware auch noch bei unfern Beiten zu feben gemefen.

Die Hinterseite des Hauses hatte, besonders aus dem oberen Stock, eine sehr angenehme Aussicht über eine beinah unabsehbare Fläche von Nachbarsgärten, die sich bis an die Stadtmanern verbreiteten. Leider aber war, bei Verwandbung der sonst hier befindlichen Gemeindeplaße in Hausgärten, unser Haus und noch einige andere, die gegen die Straßenzece zu lagen, sehr verfürzt worden, indem die Hauser vom Roßmarkt her weitläufige Hintergebäude und große Gärten sich zueigneten, wir aber und durch eine ziemlich hohe Mauer unseres Hoses von diesen so nah gelegenen Paradiesen auszgeschlossen sahen.

Im zweiten Stod befand fich ein Bimmer, welches man

bas Gartenzimmer nannte, weil man fich bafelbit burch menige Bewächse vor dem Kenfter den Mangel eines Gartens gu erfeben gesucht batte. Dort mar, wie ich berannuchs, mein liebster, zwar nicht trauriger, aber boch fehnsuchtiger Aufent= halt. Ueber jene Garten binaus, über Stadtmauern und Wälle fah man in eine fcone fruchtbare Cbene; es ift die, welche fich nach Sochft bingiebt. Dort lernte ich Commere: geit gewöhnlich meine Lectionen, wartete die Gewitter ab. und fonnte mich an der untergebenden Conne, gegen melde die Kenster gerade gerichtet waren, nicht fatt genug feben. Da ich aber zu gleicher Beit die Nachbarn in ihren Garten wandeln und ihre Blumen beforgen, die Kinder frielen, die Befellschaften fich ergoben fab, die Regelfingeln rollen und die Regel fallen borte; fo erregte dief frubzeitig in mir ein Befühl der Ginfamfeit und einer daraus entspringenden Gebn= fucht, bas bem von ber Natur in mich gelegten Ernften und Abnungsvollen entsprechend, feinen Ginfluß gar bald und in ber Folge noch beutlicher zeigte.

Die alte, winfelhafte, an vielen Stellen düstere Beschaffenheit bes Hauses war übrigens geeignet, Schauer und Furcht in kindlichen Gemüthern zu erweden. Unglücklicherweise hatte man noch die Erziehungsmarime, den Kindern frühzeitig alle Furcht vor dem Ahnungsvollen und Unsichtbaren zu benehmen und sie an das Schanderhafte zu gewöhnen. Wir Kinder sollten daher allein schlafen, und wenn und dieses unmöglich siel, und wir und sacht aus den Betten hervormachten und die Gesellschaft der Bedienten und Mägde suchten, so stellte sich, in umgewandtem Schlafrock und also für und verkleibet genug, der Vater in den Weg und schreckte und in unsere Ruhestätte zurück. Die daraus entspringende üble Wirkung denkt sich jedermann. Wie soll derjenige die Furcht

los werden, den man zwischen ein doppelt Furchtbares einflemmt? Meine Mutter, stets heiter und froh, und andern das Gleiche gönnend, erfand eine bessere pädagogische Auskunft. Sie wußte ihren Zweck durch Belohnungen zu erreichen. Es war die Zeit der Pfirschen, deren reichlichen Genuß sie und jeden Morgen versprach, wenn wir Nachts die Furcht über-wunden hätten. Es gelang, und beide Theile waren zufrieden.

Innerhalb bes Saufes jog meinen Blid am meiften eine Reihe Römischer Prospecte auf fich, mit welchen der Bater einen Borfaal ausgeschmuckt batte, gestochen von einigen ge= schickten Vorgangern bes Viranefe, die fich auf Architeftur und Versvective mobl verstanden, und deren Radel febr deut= lich und schätbar ift. hier fah ich täglich die Piazza bel Popolo, das Colifeo, den Vetersplat, die Vetersfirche von außen und innen, die Engelsburg und fo manches andere. Diefe Bestalten drudten fich tief bei mir ein, und der fonst febr lafonische Bater batte wohl manchmal die Befälligfeit, eine Beschreibung des Gegenstandes vernehmen zu laffen. Seine Vorliebe fur die Italianische Sprache und fur alles was sich auf jenes Land bezieht, war fehr ausgesprochen. Eine fleine Marmor: und Naturaliensammlung, die er von dorther mitgebracht, zeigte er und auch manchmal vor, und einen großen Theil feiner Beit verwendete er auf feine Italiänifch verfaßte Reifebeschreibung, beren Abschrift und Redaction er eigenhändig, heftweise, langsam und genau ausfertigte. Ein alter heiterer Italianifder Sprachmeifter, Giovinaggi genannt, mar ihm daran behülflich. Auch fang ber Alte nicht übel, und meine Mutter mußte fich bequemen, ihn und fich felbst mit dem Claviere täglich zu accompagniren; da ich beun das Solitario bosco ombroso bald fennen lernte, und auswendig wußte, ehe ich es verftand.

Mein Vater war überhaupt lehrhafter Natur, und bei feiner Entfernung von Geschäften wollte er gern dasjenige, was er wußte und vermochte, auf andere übertragen. So hatte er meine Mutter in den ersten Jahren ihrer Verheizrathung zum steißigen Schreiben angehalten, wie zum Claviersspielen und Singen; wobei sie sich genöthigt sah, auch in der Italianischen Sprache einige Kenntniß und nothdürftige Kertigkeit zu erwerben.

Gewöhnlich hielten wir uns in allen unfern Freistunden zur Großmutter, in deren geräumigem Wohnzimmer wir hinlänglich Platz zu unfern Spielen fanden. Sie wußte uns mit allerlei Kleinigkeiten zu beschäftigen, und mit allerlei guten Bissen zu erquicken. An einem Weihnachtsabende jedoch setzte sie allen ihren Wohlthaten die Krone auf, indem sie uns ein Puppenspiel vorstellen ließ, und so in dem alten Hause eine neue Welt erschuf. Dieses unerwartete Schauspiel zog die jungen Gemüther mit Gewalt an sich; besonders auf den Knaben machte es einen sehr starten Eindruck, der in eine große langdauernde Wirfung nachklang.

Die fleine Bühne mit ihrem stummen Personal, die man und anfangs nur vorgezeigt hatte, nachher aber zu eigner Uebung und dramatischer Belebung übergab, mußte und Kindern um so viel werther sen, als es das leste Vermächtniß unserer guten Großmutter war, die bald darauf durch zunehmende Krankheit unsern Augen erst entzogen, und dann für immer durch den Tod entrissen wurde. Ihr Abscheiden war für die Familie von desto größerer Bedeutung, als es eine völlige Veränderung in dem Justande derselben nach sich zog.

So lange die Großmutter lebte, hatte mein Bater fich gehutet, nur bas mindefte im hause zu verändern oder zu

erneuern; aber man mußte wohl, daß er fich gu einem Saupt: bau vorbereitete, der nunmehr auch fogleich vorgenommen murbe. In Krantfurt, wie in mehrern alten Stadten, batte man bei Aufführung bolgerner Gebaude, um Plat ju gewinnen, fich erlaubt, nicht allein mit dem erffen, fondern auch mit den folgenden Stoden überzuhauen; modurch denn freilich befonders enge Strafen etwas dufteres und angit= liches befamen. Endlich ging ein Befet burch, bag wer ein neues Sans von Grund auf baue, nur mit dem erften Stoch über das Rundament berausruden durfe, die übrigen aber fenfrecht aufführen muffe. Mein Bater, um ben vorfpringen: ben Raum im zweiten Stod auch nicht aufzugeben, wenig befümmert um außeres arditeftonisches Unseben, und nur um innere aute und bequeme Cinrichtung beforgt, bediente fich, wie icon mehrere vor ibm getban, der Ausflucht, die oberen Theile des Sanfes zu unterftußen und von unten berauf einen nach dem andern wegzunehmen, und das neue gleichsam einzuschalten, fo daß, wenn zulett gewissermaßen nichts von dem alten übrig blieb, der gang neue Bau noch immer fur eine Reparatur gelten fonnte. Da nun alfo bas Einreißen und Aufrichten allmählich geschah, fo hatte mein Bater fich vorgenommen, nicht aus bem Saufe zu weichen, um defto beffer die Aufficht zu führen und die Anleitung geben ju fonnen: benn aufs Technische bes Baues verstand er sich gang gut; dabei wollte er aber auch feine Familie nicht von fich laffen. Diefe neue Epoche mar den Kindern febr überraschend und sonderbar. Die Bimmer, in denen man fie oft enge genug gehalten und mit wenig erfreulichem Bernen und Arbeiten geangstigt, die Bange, auf denen fie gespielt, die Bande, für beren Reinlichkeit und Erhaltung man fonit fo febr geforgt, alles das vor der Sade des Maurers, vor dem Beile des Zimmermanns fallen zu sehen, und zwar von unten herauf, und indessen oben auf unterstückten Balefen, gleichsam in der Luft zu schweben, und dabei immer noch zu einer gewissen Lection, zu einer bestimmten Arbeit anzgehalten zu werden — dieses alles brachte eine Verwirrung in den jungen Köpfen hervor, die sich so leicht nicht wieder ins Gleiche sehen ließ. Doch wurde die Unbequemlichseit von der Jugend weniger empfunden, weil ihr etwas mehr Spielzaum als bisher, und manche Gelegenheit sich auf Balfen zu schaufeln und auf Brettern zu schwingen, gelassen ward.

hartnäckig feste ber Vater bie erfte Zeit feinen Plan burch; boch als julest auch bas Dach theilweise abgetragen wurde, und ungeachtet alles übergespannten Wachstuches von abgenommenen Tapeten, ber Negen bis zu unsern Betten gelangte: so entschloß er sich, obgleich ungern, die Kinder wohlwollenden Freunden, welche sich schon früher dazu erzboten hatten, auf eine Zeitlang zu überlassen und sie in eine öffentliche Schule zu schieden.

Diefer Uebergang hatte manches unangenehme: denn ins bem man die bisher ju hause abgesondert, reinlich, edel, obgleich streng, gehaltenen Kinder unter eine rohe Maffe von jungen Geschöpfen hinunterstieß, so hatten sie vom Gemeinen, Schlechten, ja Niederträchtigen ganz unerwartet alles zu leiden, weil sie aller Waffen und aller Fahigfeit ermangelten, sich dagegen zu schüßen.

Um diese Zeit war es eigentlich, daß ich meine Vaterftadt zuerst gewahr wurde: wie ich denn nach und nach immer freier und ungehinderter, theils allein, theils mit muntern Gespielen, barin auf und ab wandelte. Um den Eindruck, den diese ernsten und würdigen Umgebungen auf mich mach= ten, einigermaßen mitzutheilen, muß ich hier mit der Schilderung meines Beburtsortes vorgreifen, wie er fich in feinen verschiedenen Theilen allmählich vor mir entwickelte. Um liebsten fpagierte ich auf ber großen Mainbrude, Ihre Lange, ibre Restigfeit, ibr gutes Unseben machte fie zu einem bemerkenswerthen Bauwerk; auch ift es aus früherer Beit bei= nahe das einzige Denkmal jener Vorforge, welche die weltliche Obrigfeit ihren Burgern ichuldig ift. Der icone Klug aufund abwärts jog meine Blide nach fich; und wenn auf bem Brudenfreng ber goldene Sahn im Connenfchein glangte, fo mar es mir immer eine erfreuliche Empfindung. Gewöhnlich ward aledann durch Cachfenhaufen fpagiert, und die Ueber= fahrt für einen Kreuger gar behaglich genoffen. Da befanb man fich nun wieder dieffeits, da schlich man jum Beinmarkte, bewunderte den Mechanismus der Krahne, wenn Baaren ausgeladen murden; besonders aber unterhielt uns die Ankunft der Marktichiffe, wo man fo manderlei und mit= unter fo feltsame Riguren aussteigen fab. Ging es nun in bie Stadt berein, fo mard jederzeit der Saalhof, der meniaftens an der Stelle ftand, wo die Burg Raifer Carls des Großen und feiner Nachfolger gewesen fenn follte, ehrfurchts: voll gegrüßt. Man verlor fich in die alte Gewerbstadt, und befonders Markttages gern in dem Gewühl, das fich um die Bartholomausfirche herum versammelte. Sier hatte fich, von ben frubeften Beiten an, die Menge ber Verfaufer und Rramer übereinander gedrängt, und wegen einer folden Befinahme fonnte nicht leicht in den neuern Beiten eine geräumige und beitere Unftalt Plat finden. Die Buden des fogenannten Pfarreisens waren uns Rindern febr bedeutend, und wir trugen manchen Baben bin, um uns farbige, mit goldenen Thieren bedruckte Bogen anguschaffen. Rur felten aber mochte man fich über den beschränften, vollgepfropften und

unreinlichen Marktplat bindrangen. Go erinnere ich mich auch. baß ich immer mit Entfeten vor ben baranftogenden, engen und baflichen Kleischbanten gefloben bin. Der Romerberg mar ein besto angenehmerer Spazierplat. Der Weg nach ber neuen Stadt, durch die neue Rram, war immer aufbeiternd und ergöblich; nur verdroß es uns, daß nicht neben ber Liebfrauen = Rirche eine Strafe nach der Beile juging, und wir immer den großen Umweg durch die Safengaffe oder die Catharinenpforte machen mußten. Das aber die Aufmerksamkeit des Rindes am meiften an fich jog, waren bie vielen fleinen Stadte in der Stadt, die Festungen in der Keftung, die ummauerten Klofterbegirfe nämlich, und die aus frühern Sahrhunderten noch übrigen mehr oder minder burgartigen Raume: fo ber Rurnberger Sof, das Compostell, bas Braunfels, bas Stammbaus berer von Stallburg, und mebrere in den fratern Beiten ju Bohnungen und Gewerbs: benubungen eingerichtete Beften. Richts arditeftonisch Erbebendes war damals in Frankfurt zu feben: alles beutete auf eine langft vergangene, für Stadt und Begend febr unruhige Beit. Pforten und Thurme, welche die Grange der alten Stadt bezeichneten, dann weiterhin abermals Pforten, Thurme, Manern, Bruden, Balle, Graben, womit die neue Stadt umichloffen war, alles iprach noch zu deutlich aus, baß die Nothwendigfeit, in unruhigen Beiten dem Gemein= wefen Sicherheit zu verschaffen, diese Unstalten bervorgebracht, bağ bie Plage, bie Stragen, felbft bie neuen, breiter und fconer angelegten, alle nur bem Sufall und ber Willfur und feinem regelnden Beifte ihren Urfprung zu banten hatten. Eine gewiffe Reigung jum Altertbumlichen feste fich bei bem Anaben feft, welche befonders durch alte Chronifen, Solg= schnitte, wie g. B. ben Grave'ichen von ber Belagerung von

Kranffurt, genahrt und begunftigt wurde; wobei noch eine andere Luft, bloß menschliche Buftande in ihrer Mannigfaltig= feit und Natürlichkeit, obne weitern Unspruch auf Intereffe oder Schönheit, ju erfaffen, fich hervorthat. Co mar es eine von unfern liebiten Promenaden, die wir und bed Sabre ein paarmal zu verschaffen suchten, inwendig auf dem Bange ber Stadtmauer berumgufpagieren. Barten, Bofe, Sinter= gebande gieben fich bis an den Zwinger beran; man fieht mehreren Taufend Menschen in ihre hauslichen, fleinen abgeichloffenen, verborgenen Buftande. Bon dem Puß= und Schangarten des Reichen zu den Obfigarten bes für feinen Mußen beforgten Burgers, von da ju Fabrifen, Bleichplagen und abnlichen Unftalten, ja bis jum Gottesader felbit benn eine fleine Welt lag innerhalb des Begirfs der Stadt ging man an dem mannigfaltigften, wunderlichften, mit jedem Schritt fich verandernden Schauspiel vorbei, an dem unfre kindische Rengier fich nicht genng ergoben konnte. Denn fürmahr der befannte binfende Teufel, als er für feinen Freund die Dacher von Madrid in der Nacht abhob, bat faum mehr fur diesen geleistet, als bier vor und unter freiem Simmel, bei bellem Connenschein, gethan war. Die Schluffel, deren man fich auf diesem Weg bedienen mußte, um durch mancherlei Thurme, Treppen und Pfortchen durch= aufommen, waren in den Sanden der Beugherren, und wir perfehlten nicht ihren Subalternen aufs beite zu ichmeicheln.

Bedeutender noch und in einem andern Sinne fruchts barer blieb für und das Rathhaus, der Römer genannt. In feinen untern, gewölbähnlichen Hallen verloren wir und gar zu gerne. Wir verschafften und Eintritt in das große, höchst einsache Sessionszimmer des Rathes. Bis auf eine gewisse Höhe getäfelt, waren übrigens die Wande so wie bie Bolbung weiß, und das Ganze ohne Spur von Malerei oder irgend einem Bildwerk. Nur an der mittelften Wand in der hohe las man die kurze Inschrift:

Eines Mannes Rebe Ift feines Mannes Rebe: Man foll fie billig boren Beebe.

Nach der alterthümlichsten Art waren für die Glieder dieser Versammlung Bante ringsumher an der Vertäfelung angebracht und um eine Stufe von dem Boden erhöht. Da begriffen wir leicht, warum die Nangordnung unseres Senats nach Bänten eingetheilt sep. Von der Thür linter Hand bis in die gegenüberstehende Sche, als auf der ersten Bant, saßen die Schöffen, in der Ecke selbst der Schultheiß, der einzige der ein kleines Tischen vor sich hatte; zu seiner Linten bis gegen die Fensterseite saßen nunmehr die Herren der zweiten Bant; an den Fenstern her zog sich die dritte Bant, welche die Handwerker einnahmen; in der Mitte des Saals stand ein Tisch für den Protokollführer.

Waren wir einmal im Römer, so mischten wir uns auch wohl in das Gedränge vor den burgermeisterlichen Andienzen. Aber größeren Reiz hatte alles, was sich auf Wahl und Krönung der Kaiser bezog. Wir wußten uns die Gunst der Schließer zu verschaffen, um die neue, heitre, in Fresco gemalte, sonst durch ein Sitter verschlossene Kaisertreppe hinaussteigen zu dursen. Das mit Purpurtapeten und wunz derlich verschörfelten Goldleisten verzierte Wahlzimmer stößte uns Ehrsurcht ein. Die Thürstücke, auf welchen kleine Kinzber oder Genien mit dem kaiserlichen Ornat betleidet, und belastet mit den Reichsinsignien, eine gar wunderliche Figur spielen, betrachteten wir mit großer Ausmerksamseit, und hossten wohl auch noch einmal eine Krönung mit Augen zu

erleben. Aus dem großen Kaisersaale fonnte man uns nur mit sehr vieler Mühe wieder herausbringen, wenn es uns einmal geglückt war hineinzuschlüpfen; und wir hielten den jenigen für unsern wahrsten Freund, der uns bei den Brustebildern der sämmtlichen Kaiser, die in einer gewissen Hohe umher gemalt waren, etwas von ihren Thaten erzählen mochte.

Von Carl dem Großen vernahmen wir manches mabrchen: bafte; aber bas biftorisch eintereffante für und fing erft mit Rudolf von Sabsburg an, ber durch feine Mannheit fo großen Bermirrungen ein Ende gemacht. Auch Carl ber Vierte gog unfre Aufmerksamfeit an fich. Wir hatten ichon von der gold: nen Bulle und der veinlichen Salsgerichtsordnung gehört, auch baß er den Frankfurtern ihre Unhänglichkeit an feinen edlen Gegenfaifer, Gunther von Schwarzburg, nicht entgelten ließ. Marimilianen hörten wir als einen Menschen : und Burger: freund loben, und daß von ihm prophezeit worden, er werde ber lette Raifer aus einem beutschen Saufe fenn; welches benn auch leiber eingetroffen, indem nach feinem Tobe bie Wahl nur zwischen dem Konig von Spanien, Carl dem Rünften, und dem König von Frantreich, Frang dem Erften, geschwanft babe. Bedenklich fügte man bingu, daß nun abermals eine folche Weiffagung oder vielmehr Vorbedeutung umgebe: benn es fen augenfallig, daß nur noch Plat fur bas Bild eines Raifers übrig bleibe; ein Umfrand, ber obgleich aufällig icheinend, die Patriotischaesinnten mit Beforgniß erfülle.

Wenn wir nun fo einmal unfern Umgang hielten, verfehlten wir auch nicht, und nach dem Dom zu begeben und bafelbft das Grab jenes braven, von Freund und Feinden geschäften Gunther zu besuchen. Der merkwurdige Stein, der es ebemals bedecte, ift in dem Chor aufgerichtet. Die gleich baneben befindliche Thur, welche ins Conclave führt, blieb und lange verschloffen, bis wir endlich durch die obern Beborben auch den Eintritt in biefen fo bedeutenden Ort gu erlangen mußten. Allein wir hatten beffer gethan, ihn durch unfre Einbildungsfraft, wie bisher, auszumalen; denn wir fanden diefen in der beutiden Beidichte fo nierfwürdigen Raum, wo die mächtigsten Fürften fich zu einer Sandlung von folder Bichtigfeit zu versammeln pflegten, feinesweges würdig ausgeziert, fondern noch obenein mit Balfen. Stangen. Beruften und anderem folden Befperr. bas man bei Seite feten wollte, verunftaltet. Defto mehr mard unfere Einbildungsfraft angeregt und bas Berg uns erhoben, als wir fury nachber die Erlaubnig erhielten, beim Borgeigen ber goldnen Bulle an einige vornehme Fremden auf bem Rathbaufe gegenwärtig zu fenn.

Mit vieler Begierbe vernahm der Anabe fodann, mas ihm die Seinigen so wie ältere Verwandte und Vefannte gern erzählten und wiederholten, die Geschichten der zulest furz auf einander gefolgten Arönungen: denn es war fein Franksurter von einem gewissen Alter, der nicht diese beiden Ereignisse und was sie begleitete, für den Gipfel seines Lebens gehalten hätte. So prachtig die Arönung Carls des Siebenten gewesen war, bei welcher besonders der französische Gesandte, mit Kosten und Geschmack, herrliche Feste gegeben, so war doch die Folge für den guten Kaiser desto trauriger, der seine Residenz München nicht behaupten konnte und gezwissern die Gastfreiheit seiner Reichsstadter anstehen mußte.

Bar bie Aröuung Frang des Erften nicht fo auffallend prächtig wie jene, fo wurde fie doch durch die Gegenwart der Raiferin Maria Thereffa verherrlicht, deren Schönheit eben fo einen großen Eindruck auf die Manner icheint gemacht in haben, als die ernite murdige Gestalt und die blauen Mugen Carls des Siebenten auf die Frauen. Benigftens wetteiferten beide Geschlechter, dem aufhorchenden Rnaben einen höchft vortheilhaften Begriff von jenen beiden Verfonen beigubringen. Alle diefe Befchreibungen und Ergab= lungen geschaben mit beitrem und beruhigtem Gemuth: denn ber Nachner Friede hatte für den Augenblick aller Fehde ein Ende gemacht, und wie von jenen Reierlichkeiten, fo fprach man mit Behaglichkeit von den vorübergegangenen Kriegs= gugen, von der Schlacht bei Dettingen, und mas die mertwürdigften Begebenheiten ber verfloffenen Jahre mehr fenn mochten: und alles bedeutende und gefährliche ichien, wie es nach einem abgeschloffenen Frieden zu geben vflegt, fich nur ereignet zu haben, um glüdlichen und forgenfreien Menichen gur Unterhaltung gu dienen.

hatte man in einer solchen patriotischen Beschränkung faum ein halbes Jahr hingebracht, so traten schon die Messen wieder ein, welche in den sammtlichen Kinderköpfen jederzeit eine unglaubliche Gährung hervorbrachten. Eine durch Erbauung so vieler Buden innerhalb der Stadt in weniger Zeit entspringende neue Stadt, das Wogen und Treiben, das Abladen und Auspacken der Waaren, erregte von den ersten Momenten des Bewußtsens an eine unbezwinglich thätige Neugierde und ein unbegränztes Verlangen nach sindischem Besis, das der Knabe mit wachsenden Jahren, bald auf diese bald auf jene Weise, wie es die Kräfte seines kleinen Bentels erlauben wollten, zu befriedigen suchte. Ingleich aber bildete sich die Vorstellung von dem was die Welt alles hervorbringt, was sie bedarf, und was die

Bewohner ihrer verfchiedenen Theile gegen einander aus= wechfeln.

Diese großen, im Frühjahr und herbst eintretenden Epochen wurden durch seltsame Feierlichseiten angefündigt, welche um desto würdiger schienen, als sie die alte Zeit, und was von dort her noch auf uns gesommen, lebhaft vergegen- wärtigten. Um Geleitstag war das ganze Bolk auf den Beinen, drängte sich nach der Fahrgasse, nach der Brücke, bis über Sachsenhausen hinaus; alle Fenster waren besetz, ohne daß den Tag über was besonderes vorging; die Menge schien nur da zu sepn, um sich zu drängen, und die Zusschauer, um sich unter einander zu betrachten: denn das worauf es eigentlich aufam, ereignete sich erst mit sünfender Nacht, und wurde mehr geglaubt als mit Augen gesehen.

In jenen altern unrubigen Beiten nämlich, wo ein jeder nach Belieben Unrecht that, oder nach Luft bas Rechte beforberte, murden die auf die Meffen giebenden Sandelsleute von Begelagerern, edlen und unedlen Gefchlechts, willfurlich geplagt und geplact, fo daß Kurften und andere machtige Stände die Ihrigen mit gewaffneter Sand bis nach Frankfurt geleiten liegen. hier wollten nun aber die Reichsftädter fich felbst und ihrem Bebiet nichts vergeben; fie gogen den Aufömmlingen entgegen: da gab es denn manchmal Streitigfeiten, wie weit jene Beleitenden beran fommen, oder ob fie wohl gar ihren Gintritt in bie Stadt nehmen fonnten. Weil nun biefes nicht allein bei Sandels: und Meggeschaften stattfand, fondern auch wenn hohe Personen in Kriegs = und Friedenszeiten, vorzüglich aber zu Wahltagen fich beranbegaben, und es auch öfters zu Thätlichkeiten fam, fobald irgend ein Befolge, das man in der Stadt nicht dulden wollte, fich mit feinem herrn hereingubrangen begehrte: fo

waren zeither darüber manche Verhandlungen gepflogen, es waren viele Recosse deshalb, obgleich siets mit beiderseitigen Vorbehalten, geschlossen worden, und man gab die Hoffnung nicht auf, den seit Jahrhunderten dauernden Zwist endlich einmal beizulegen, als die ganze Anstalt, weshalb er so lange und oft sehr heftig gesührt worden war, beinah für unnütz, wenigsens für überflüssig angesehen werden konnte.

Unterdeffen ritt die bürgerliche Cavallerie in mehreren Abtheilungen, mit den Oberhäuptern an ihrer Spige, an ienen Tagen zu verschiedenen Thoren hinaus, fand an einer gemiffen Stelle einige Reiter ober Sufaren ber jum Geleit berechtigten Reichsstände, die nebst ihren Unführern wohl empfangen und bewirthet wurden; man zögerte bis gegen Mend, und ritt alsdann, faum von ber wartenden Menge geschen, gur Stadt berein; ba benn mancher burgerlicher Ritter weder fein Pferd noch fich felbst auf dem Pferde gu erhalten vermochte. Bu dem Brudenthore famen bie bedeutenditen Buge berein, und degwegen war der Undrang dort= bin am ftarfften. Bang gulett und mit finfender Nacht langte ber auf gleiche Beife geleitete Nürnberger Poftmagen an, und man trug fich mit der Rede, es muffe jederzeit, bem Berkommen gemäß, eine alte Frau barin figen; wefhalb benn die Strafenjungen bei Unfunft des Wagens in ein gellendes Geschrei auszubrechen pflegten, ob man gleich bie im Bagen fibenden Paffagiere feineswegs mehr unterscheiden fonntc. Unglaublich und wirklich die Ginne verwirrend war ber Drang ber Menge, die in diesem Augenblick burch bas Brüdenthor berein dem Bagen nachfturzte; begwegen auch die nachsten Saufer von ben Bufchauern am meiften gefucht murben.

Eine andere, noch viel feltsamere Feierlichkeit, welche

am hellen Tage das Publicum aufregte, war das Pfeifer= gericht. Es erinnerte biefe Ceremonie an jene erften Beiten. wo bedeutende Sandelsstädte fich von den Bollen, melde mit Sandel und Gewerb in gleichem Maake gunahmen, wo nicht au befreien, doch wenigstens eine Milberung berfelben gu erlangen fuchten. Der Raifer, der ihrer bedurfte, ertheilte eine folde Kreiheit, da wo es von ihm abhing, gewöhnlich aber nur auf ein Jahr, und fie mußte daber jabrlich erneuert werden. Diefes geschah durch symbolische Baben, welche dem faiferlichen Schultheißen, ber auch wohl gelegentlich Dbersöllner fenn fonnte, vor Eintritt der Bartholomai=Meffe gebracht murden, und zwar des Unftands wegen, wenn er mit den Schöffen ju Bericht fag. Als der Schultheiß fpaterbin nicht mehr vom Kaifer gefett, fondern von der Stadt felbst gewählt wurde, behielt er doch diefe Borrechte, und fowohl die Bollfreiheiten der Stadte, als die Ceremonien, womit die Abgeordneten von Worms, Rurnberg und Alt= Bamberg diefe uralte Vergunftigung anerfannten, maren bis auf unfere Beiten gekommen. Den Tag vor Maria Ge= burt ward ein öffentlicher Gerichtstag angefundigt. In dem großen Raiferfagle, in einem umfchrankten Raume, fagen erhöht die Schöffen, und eine Stufe höher der Schultheiß in ihrer Mitte; die von den Parteien bevollmachtigten Procuratoren unten gur rechten Seite. Der Actuarius fangt an, die auf diefen Tag gesparten wichtigen Urtheile lant vorzulefen; die Procuratoren bitten um Abschrift, appelliren oder was fie fonft gu thun nothig finden.

Auf einmal meldet eine munderliche Musik gleichsam die Ankunft voriger Jahrhunderte. Es sind drei Pfeiser, deren einer eine alte Schalmei, der andere einen Baß, der dritte einen Pommer ober Hobbe blast. Sie tragen blaue

mit Gold verbramte Mantel, auf ben Mermeln bie Noten befoffigt, und haben bas Saupt bededt. Go waren fie ans ihrem Gafthaufe, die Gefandten und ihre Begleitung binter: brein, Punkt Bebu ausgezogen, von Ginheimischen und Kremben angestaunt, und fo treten fie in den Caal. Die Berichts: perhandlungen halten inne, Pfeifer und Begleitung bleiben por ben Schranken, ber Abgesandte tritt binein und ftellt fic dem Schultheißen gegenüber. Die fembolischen Baben, melde auf bas genauefte nach dem alten Berfommen gefor= bert murden, bestanden gewöhnlich in folden Waaren, womit die barbringende Stadt vorzüglich zu handeln pflegte. Der Pfeffer galt gleichfam fur alle Baaren, und fo brachte auch bier ber Albgefandte einen icon gedrechfelten bolgernen Pofal mit Pfeffer angefüllt. Ueber bemfelben lagen ein Paar Sand= foube, munderfam gefdlitt, mit Geide besteppt und bequaftet, als Beichen einer gestatteten und angenommenen Bergunfti= gung, deffen fich auch wohl ber Raifer felbft in gewiffen Kallen bediente. Daneben fab man ein weißes Stabden, welches vormals bei gesehlichen und gerichtlichen Sandlungen nicht leicht fehlen durfte. Es waren noch einige fleine Gilber= mungen bingugefügt, und die Stadt Worms brachte einen alten Kilzbut, den fie immer wieder einlof'te, fo daß derfelbe viele Jahre ein Beuge Diefer Ceremonien gewefen.

Nachdem ber Gefandte seine Unrede gehalten, das Gesichenk abgegeben, von dem Schultheißen die Versicherung fortdauernder Begünstigung empfangen, so entfernte er sich aus dem geschlossen Kreise, die Pfeiser bliesen, der Jugging ab, wie er gekommen war, das Gericht verfolgte seine Geschäfte, bis der zweite und endlich der dritte Gesandte eingeführt wurden: denn sie kamen erst einige Zeit nach einzander, theils damit das Veranggen des Publicums länger

daure, theils auch weil es immer diefelben alterthumlichen Virztuofen waren, welche Rurnberg für fich und seine Mitstädte zu unterhalten und jedes Jahr an Ort und Stelle zu bringen übernommen hatte.

Wir Kinder waren bei diesem Feste besonders interessirt, weil es uns nicht wenig schmeichelte, unsern Großvater an einer so ehrenvollen Stelle zu sehen, und weil wir gewöhnlich noch selbigen Tag ihn ganz bescheiden zu besuchen pflegten, um, wenn die Großmutter den Pfesser in ihre Gewürzladen geschüttet hätte, einen Becher und Städchen, ein Paar Handschuh oder einen alten Näder-Albus zu erhaschen. Man konnte sich diese symbolischen, das Alterthum gleichsam hervorzaubernden Geremonien nicht erslaren lassen, ohne in vergangene Jahrhunderte wieder zurückzesührt zu werden, ohne sich nach Sitten, Gebräuchen und Gesinnungen unserer Altvordern zu erkundigen, die sich durch wieder auserstandene Pfeiser und Abgeordnete, ja durch handgreisliche und für uns besißbare Gaben, auf eine so wunderliche Weise verzgegenwärtigten.

Solden altehrwürdigen Feierlichkeiten folgte in guter Jahrszeit manches für uns Kinder lustreichere Fest außerhalb der Stadt unter freiem Himmel. An dem rechten Ufer des Mains unterwärts, etwa eine halbe Stunde vom Thor, quillt ein Schwefelbrunnen, sauber eingefaßt und mit uralten Linden umgeben. Nicht weit davon steht der Hof zu den guten Leuten, ehmals ein um dieser Quellen willen erbautes Hofpital. Auf den Gemeinweiden umher versammelte man zu einem gewissen Tage des Jahres die Rindviehheerden aus der Nachbarschaft, und die Hirten sammt ihren Mädchen seierten ein ländliches Fest, mit Tanz und Gesang, mit mancherlei Lust und Ungezogenheit. Auf der andern Seite

ber Stadt lag ein abnlicher nur größerer Bemeindeplaß. gleichfalls burch einen Brunnen und burch noch iconere Linden gegiert. Dorthin trieb man gu Pfingften die Schaf: beerden, und zu gleicher Beit ließ man die armen verbleichten Baifenfinder aus ihren Mauern ins Freie : benn man follte erft frater auf den Gedanken gerathen, daß man folche ver= laffene Creaturen, die fich einst durch die Welt durch gu belfen genöthigt find, fruh mit ber Welt in Berbindung bringen, anftatt fie auf eine traurige Beife zu begen, fie lieber gleich zum Dienen und Dulden gewöhnen muffe, und alle Urfach babe, fie von Kindesbeinen an fomobl phyfifc als moralisch zu fraftigen. Die Ummen und Magde, welche fich felbit immer gern einen Spaziergang bereiten, verfehlten nicht, von den frubften Beiten, und an bergleichen Orte gu tragen und zu führen, fo daß diefe ländlichen Refte wohl mit zu ben erften Eindrücken gehören, beren ich mich erinnern fann.

Das haus war indesten fertig geworden und zwar in ziemlich kurzer Zeit, weil alles wohl überlegt, vorbereitet und für die nöthige Geldsumme gesorgt war. Wir fanden uns nun alle wieder versammelt und fühlten uns behaglich: benn ein wohlausgedachter Plan, wenn er ausgeführt dasteht, läßt alles vergessen, was die Mittel, um zu diesem Zweck zu gelangen, unbequemes mögen gehabt haben. Das haus war für eine Privatwohnung geräumig genug, durchaus hell und heiter, die Treppe frei, die Vorsale lustig, und jene Aussicht über die Gärten aus mehreren Fenstern bequem zu genießen. Der innere Ausban und was zur Vollendung und Zierde gehört, ward nach und nach vollbracht, und diente zugleich zur Beschaftigung und zur Unterhaltung.

Das Erfte mas man in Ordnung brachte, mar die Buchers fammlung des Baters, von welcher die beften, in Frang- oder

Salb-Franzband gebundenen Bücher die Wände seines Arbeitsund Studirzimmers schmücken sollten. Er besaß die schönen
holländischen Ausgaben der lateinischen Schriftsteller, welche
er der äußern Uebereinstimmung wegen sämmtlich in Quart
anzuschaffen suchte; sodann vieles was sich auf die römischen
Antiquitäten und die elegantere Jurisprudenz bezieht. Die
vorzüglichsten Italiänischen Dichter sehlten nicht, und für
den Tasso bezeigte er eine große Vorliebe. Die besten neusten
Reisebeschreibungen waren auch vorhanden, und er selbst
machte sich ein Vergnügen daraus, den Keyster und Nemeiß
zu berichtigen und zu ergänzen. Nicht weniger hatte er sich
mit den nöthigsten Sülfsmitteln umgeben, mit Wörterbüchern
aus verschiedenen Sprachen, mit Neallerisen, daß man sich
also nach Belieben Raths erholen konnte, so wie mit manchem andern was zum Nußen und Vergnügen gereicht.

Die andere Sälfte biefer Büchersammlung, in saubern Pergamentbänden mit sehr schön geschriebenen Titeln, ward in einem besondern Mansardzimmer aufgestellt. Das Nachschaffen der neuen Bücher, so wie das Binden und Einreihen derselben, betrieb er mit großer Gelassenheit und Ordnung. Dabei hatten die gelehrten Anzeigen, welche diesem oder jenem Berk besondere Vorzüge beilegten, auf ihn großen Einstuß. Seine Sammlung juristischer Dissertationen vermehrte sich jährlich um einige Bände.

Bunächst aber wurden bie Gemälde, die sonst in dem alten hause gerftreut herumgehangen, nunmehr zusammen an den Wänden eines freundlichen Simmers neben der Stubirstube, alle in schwarzen, mit goldenen Stäbchen verzierten Rahmen, sommetrisch angebracht. Mein Vater hatte den Grundsaß, den er öfters und sogar leidenschaftlich aussprach, daß man die lebenden Meister beschäftigen, und weniger auf

bie abgeschiedenen wenden folle, bei deren Schäbung febr viel Borurtheil mit unterlaufe. Er hatte die Borftellung, daß es mit den Gemälden völlig wie mit den Rheinweinen beschaffen fen, die, wenn ihnen gleich das Alter einen porgnalichen Werth beilege, bennoch in jedem folgenden Tabre chen so vortrefflich als in den vergangenen konnten bervorgebracht werden. Nach Verlauf einiger Beit werde ber neue Mein auch ein alter, eben so fostbar und vielleicht noch schmad= hafter. In dieser Meinung bestätigte er sich vorzüglich burch Die Bemerfung, bag mehrere alte Bilder hauptfächlich dadurch für die Liebhaber einen großen Werth zu erhalten ichienen weil sie dunkler und bräuner geworden, und der harmonische Ton eines folden Bildes öfters gerühmt wurde. Mein Bater vernicherte dagegen, es fev ihm gar nicht bange, daß die neuen Bilder fünftig nicht auch schwarz werden follten; daß fie aber gerade dadurch gewönnen, wollte er nicht zugestehen.

Nach biesen Grundsäßen beschäftigte er mehrere Jahre hindurch die sämmtlichen Frankfurter Künstler: den Maler Hirth, welcher Eichen= und Buchenwälder, und andere sogenannte ländliche Gegenden, sehr wohl mit Wieh zu staffiren wußte; deßgleichen Trautmann, der sich den Nembrandt zum Muster genommen, und es in eingeschlossenen Lichtern und Widerscheinen, nicht weniger in effectvollen Feuersbrünsten weit gebracht hatte, so daß er einstens ausgesordert wurde, einen Pendant zu einem Nembrandt'schen Bilde zu malen; ferner Schüß, der auf dem Wege des Sachtlebens die Rheingegenden steißig bearbeitete; nicht weniger Junkern, der Blumen= und Fruchtstücke, Stillleben und ruhig beschäftigte Personen, nach dem Vorgang der Niederländer, sehr reinlich aussührte. Nun aber ward durch die neue Ordnung, durch einen bequemern Naum, und noch mehr durch die

Befanntschaft eines geschickten Künftlers, die Liebhaberei wiesber angefrischt und belebt. Dieses war Seefaß, ein Schuler von Brinfmann, Darmstädtischer hofmaler, deffen Talent und Charafter sich in ber Folge vor und umständlicher entwickeln wird.

Man schritt auf biese Weise mit Vollendung der übrigen Jimmer, nach ihren verschiedenen Bestimmungen, weiter. Reinlichkeit und Ordnung herrschten im Ganzen; vorzüglich trugen große Spiegelscheiben das ihrige zu einer vollkommenen Helligkeit bei, die in dem alten Hause aus mehreren Ursachen, zunächst aber auch wegen meist runder Fensterscheiben gesehlt hatte. Der Vater zeigte sich heiter, weil ihm alles gut gelungen war, und wäre der gute Humor nicht manchmal dadurch unterbrochen worden, daß nicht immer der Fleiß und die Genausgkeit der Handwerker seinen Forderungen entssprachen, so hätte man kein glücklicheres Leben denken können, zumal da manches Gute theils in der Familie selbst entsprang, theils ihr von außen zusso.

Durch ein außerordentliches Weltereignis wurde jedoch die Gemütheruhe des Knaben zum erstenmal im Ticisten erschüttert. Am ersten November 1755 ereignete sich bas Erdbeben von Lissaben, und verbreitete über die in Frieden und Ruhe schon eingewohnte Welt einen ungeheuren Schrecken. Eine große prächtige Residenz, zugleich handels = und hasensstadt, wird ungewarnt von dem furchtbarsten Unglück betroffen. Die Erde bebt und schwankt, das Meer braust auf, die Schiffe schlagen zusammen, die häuser stürzen ein, Kirchen und Thürme darüber her, der königliche Palast zum Theil wird vom Meere verschlungen, die geborstene Erde scheint Flammen zu speien: denn überall meldet sich Rauch und Brand in den Ruinen. Sechzigtausend Menschen, einen

Augenblick zuvor noch ruhig und behaglich, gehen mit einander zu Grunde, und der glücklichste darunter ist der zu nennen, dem keine Empfindung, keine Besinnung über das Unglück mehr gestattet ist. Die Flammen wüthen fort, und mit ihnen wüthet eine Schaar sonst verborgner, oder durch dieses Ereigniß in Freiheit gesetzter Verbrecher. Die unglücklichen übriggebliebenen sind dem Naube, dem Morde, allen Mishandlungen bloßgestellt; und so behauptet von allen Seiten die Natur ihre schrankenlose Willkur.

Schneller als die Nachrichten hatten ichon Andeutungen von diesem Vorfall fich burch große Landftrecken verbreitet: an vielen Orten waren ichmächere Erschütterungen zu verfouren, an manchen Quellen, besonders den beilfamen, ein ungewöhnliches Innehalten zu bemerken gewesen: um besto größer mar die Wirfung der Nachrichten felbit, welche erft im allgemeinen, bann aber mit ichrecklichen Ginzelheiten fich raich verbreiteten. hierauf ließen es die Gottesfürchtigen nicht an Betrachtungen, die Philosophen nicht an Eroftarunden, an Strafpredigten die Beiftlichfeit nicht fehlen. Co vieles aufammen richtete die Aufmerksamfeit ber Welt eine Beit lang auf diefen Punkt, und die burch fremdes Unglid aufgeregten Gemüther murden durch Sorgen für fic felbit und die Ihrigen um fo mehr geangitigt, als über die weitverbreitete Birfung diefer Erploffon von allen Orten und Enden immer mehrere und umftandlichere Rachrichten einliefen. Ja vielleicht hat der Damon des Schreckens zu feiner Beit fo fonell und fo machtig feine Schaner über bie Erbe nerhreitet

Der Anabe, der alles diefes wiederholt vernehmen mußte, war nicht wenig betroffen. Gott, der Schöpfer und Erhalter himmels und der Erden, den ihm die Erflärung des erften

Glaubens-Artikels fo weise und gnadig vorstellte, hatte sich, indem er die Gerechten mit den Ungerechten gleichem Versderben preisgab, keineswegs väterlich bewiesen. Vergebens suchte das junge Gemuth sich gegen diese Eindrücke herzusstellen, welches überhaupt um so weniger möglich war, als die Weisen und Schriftgelehrten selbst sich über die Art, wie man ein solches Phänomen anzusehen habe, nicht vereinigen konnten.

Der folgende Sommer aab eine nabere Belegenheit, den sornigen Gott, von dem das Alte Teffament fo viel überliefert, unmittelbar fennen zu lernen. Unversebens brach ein Sagelwetter berein und ichlug die neuen Sviegelicheiben ber gegen Abend gelegenen Sinterseite bes Saufes unter Donner und Bliben auf bas gewaltsamfte gusammen, beichabigte die neuen Möbeln, verderbte einige ichatbare Bucher und fonft werthe Dinge, und mar fur die Kinder um fo fürchterlicher, als bas gang außer fich gefette Sausgefinde fie in einen dunklen Bang mit fortrig, und dort auf ben Anieen liegend durch ichreckliches Bebeul und Beichrei die ergurnte Gottheit gn verfohnen glaubte; indeffen der Bater gang allein gefaßt, die Kenfterflügel aufrig und ausbob; wodurch er zwar manche Scheiben rettete, aber auch dem auf ben Sagel folgenden Regenguß einen defto offnern 2Beg berci= tete, fo daß man fich, nach endlicher Erholung, auf den Borfalen und Treppen von fluthendem und rinnendem Baffer umgeben fab.

Solche Vorfälle, wie störend fie auch im Ganzen waren, unterbrachen boch nur wenig den Gang und die Folge des Unterrichts, den der Vater felbst uns Kindern zu geben sich einmal vorgenommen. Er batte feine Jugend auf dem Coburger Gymnasium zugebracht, welches unter den deutschen

Lehranstalten eine ber ersten Stellen einnahm. Er hatte baselbst einen guten Grund in den Sprachen und mas man sonst zu einer gelehrten Erziehung rechnete, gelegt, nachher in Leipzig sich ber Nechtswissenschaft bestissen, und zulest in Gießen promovirt. Seine mit Ernst und Fleiß verfaste Dissertation: Electa de aditione hereditatis, wird noch von den Nechtslehrern mit Lob angeführt.

Es ift ein frommer Wunsch aller Väter, das was ihnen selbst abgegangen, an den Söhnen realisitt zu sehen, so ungefähr als wenn man zum zweitenmal lebte und die Ersahrungen des ersten Lebenslauses nun erst recht nußen wollte. Im Gefühl seiner Kenntnisse, in Gewisheit einer treuen Ausdauer, und im Mißtrauen gegen die damaligen Lehrer, nahm der Vater sich vor, seine Kinder selbst zu unterrichten, und nur soviel als es nöthig schien, einzelne Stunden durch eigentliche Lehrmeister zu besehen. Ein padagogischer Dilettantismus sing sich überhaupt schon zu zeigen an. Die Pedanterie und Trübsinnigseit der an öffentlichen Schulen angestellten Lehrer mochte wohl die erste Veranlassung dazu geben. Man suchte nach etwas besterem, und vergaß, wie mangelhaft aller Unterricht sepn muß, der nicht durch Leute vom Metier ersteilt wird.

Meinem Bater war fein eigner Lebensgang bis dahin ziemlich nach Wunsch gelungen; ich sollte denselben Weg geben, aber bequemer und weiter. Er schätzte meine angebornen Gaben um so mehr als sie ihm mangelten: denn er hatte alles nur durch unsäglichen Fleiß, Anhaltsamfeit und Wiederholung erworben. Er versicherte mir öfters, früher und später im Ernst und Scherz, daß er mit meinen Anlagen sich ganz anders wurde benommen, und nicht so liederlich damit wurde gewirthschaftet baben.

Durch schnelles Ergreifen, Vorarbeiten und Festhalten entwuchs ich sehr balb dem Unterricht, den mir mein Vater und die übrigen Lehrmeister geben konnten, ohne daß ich doch in irgend etwas begründet gewesen wäre. Die Grammatik mißsiel mir, weil ich sie nur als ein willkürliches Geseh ansah; die Regeln schienen mir lächerlich, weil sie durch so viele Ausnahmen aufgehoben wurden, die ich alle wieder besonders lernen sollte. Und wäre nicht der gereimte angehende Lateiner gewesen, so hätte es schlimm mit mir ausgesehen; doch diesen trommelte und sang ich mir gern vor. So hatten wir auch eine Geographie in solchen Gedächtnisversen, wo und die abgeschmacktesten Reime das zu behaltende am besten einprägten, z. B.

Ober - Mffel viel Moraft Macht bas qute Land verhaft.

Die Sprachformen und Wendungen faßte ich leicht; so auch entwickelte ich mir schnell, was in dem Begriff einer Sache lag. In rhetorischen Dingen, Chrieen und dergleichen that es mir niemand zuvor, ob ich schon wegen Sprachsehler oft hintanstehen mußte. Solche Auffaße waren es jedoch, die meinem Bater besondre Frende machten, und wegen deren er mich mit manchem, für einen Knaben bedeutenden, Geldgeschenke belohnte.

Mein Bater lehrte die Schwester in demselben Zimmer Italianisch, wo ich den Cellarius auswendig zu lernen hatte. Indem ich nun mit meinem Pensum bald fertig war und doch still sigen sollte, horchte ich über das Buch weg und saste das Italianische, das mir als eine lustige Abweichung des Lateinischen aufsiel, sehr bebende.

Undere Frühzeitigfeiten in Abficht auf Gedachtniß und Combination hatte ich mit jenen Rindern gemein, die dadurch

einen frühen Ruf erlangt haben. Deshalb konnte mein Vater kaum erwarten, bis ich auf Akademie gehen würde. Sehr bald erklärte er, daß ich in Leipzig, für welches er eine große Vorliebe behalten, gleichfalls Jura studiren, alsdann noch eine andre Universität besuchen und promoviren sollte. Was diese zweite betraf, war es ihm gleichgültig, welche ich wählen würde; nur gegen Göttingen hatte er, ich weiß nicht warum, einige Abneigung, zu meinem Leidwesen: denn ich hatte gerade auf diese viel Zutrauen und große Hoffnungen gesest.

Ferner erzählte er mir, daß ich nach Beklar und Regensburg, nicht weniger nach Wien und von da nach Italien geben follte; ob er gleich wiederholt behauptete, man muffe Paris voraus seben, weil man aus Italien kommend sich an nichts mehr ergöße.

Dieses Mahrchen meines fünftigen Jugendganges ließ ich mir gern wiederholen, besonders da es in eine Erzählung von Italien und zulest in eine Beschreibung von Neapel auslief. Sein sonstiger Ernst und seine Trockenheit schienen sich jederzeit aufzulösen und zu beleben, und so erzeugte sich in uns Kindern der leidenschaftliche Bunsch, auch dieser Varadiese theilhaft zu werden.

Privat=Stunden, welche sich nach und nach vermehrten, theilte ich mit Nachbardfindern. Dieser gemeinsame Unterricht förderte mich nicht; die Lehrer gingen ihren Schlendrian, und die Unarten, ja manchmal die Bösartigseiten meiner Gesellen, brachten Unruh, Verdruß und Störung in die kärglichen Lehrstunden. Chrestomathien, wodurch die Belehrung heiter und mannigfaltig wird, waren noch nicht bis zu und gesommen. Der für junge Leute so starre Cornelius Nepos, das allzu leichte, und durch Predigten und Neligions: Unterricht sogar trivial gewordne Neue Testament, Cellarius

und Pafor konnten uns kein Interesse geben; dagegen hatte sich eine gewisse Reim= und Versewuth, durch Lesung der damaligen deutschen Dichter, unser bemächtigt. Mich hatte sie schon früher ergriffen, als ich es lustig fand, von der rhetorischen Behandlung der Ausgaben zu der poetischen überzugehen.

Wir Anaben hatten eine fonntägliche Bufammenfunft, wo jeder von ihm felbst verfertigte Verse produciren follte. Und hier begegnete mir etwas wunderbares, was mich febr lang in Unruh fette. Meine Gedichte, wie fie auch fenn mochten. mußte ich immer fur die beffern balten. Allein ich bemerfte bald, daß meine Mitwerber, welche febr labme Dinge porbrachten, in dem gleichen Kalle waren und fich nicht weniger dünften; ja mas mir noch bedenflicher ichien, ein guter, obgleich zu folden Arbeiten völlig unfähiger Anabe, dem ich übrigens gewogen war, ber aber feine Reime fich vom Sofmeifter machen ließ, hielt diese nicht allein für die allerbesten, fondern war völlig überzeugt, er habe sie felbst gemacht; wie er mir, in dem vertrauteren Verhaltniß, worin ich mit ibm ftand, jederzeit aufrichtig behauptete. Da ich nun folden Errthum und Wahnsinn offenbar vor mir fab, fiel es mir eines Tages aufs Berg, ob ich mich vielleicht felbit in bem Kalle befände, ob nicht jene Gedichte wirflich beffer fenen als die meinigen, und ob ich nicht mit Recht jenen Angben eben fo toll als fie mir vorfommen möchte? Diefes beunruhigte mich fehr und lange Beit: benn es war mir burchaus unmöglich, ein außeres Rennzeichen der Wahrheit zu finden; ia ich stockte fogar in meinen Bervorbringungen, bis mich endlich Leichtsinn und Gelbstgefühl und gulett eine Probearbeit berubigten, die und Lehrer und Eltern, welche auf unfere Scherze aufmertfam geworben, aus bem Stegreif

aufgaben, wobei ich gut bestand und allgemeines Lob ba-

Man hatte zu der Beit noch feine Bibliothefen fur Rinder veranstaltet. Die Alten batten felbst noch findliche Befinnungen, und fanden es bequem, ihre eigene Bildung ber Nachkommenschaft mitzutheilen. Außer bem Orbis pictus bes Amos Comenius fam und fein Buch biefer Art in bie Sande; aber die große Roliobibel, mit Aupfern von Merian, ward baufig von und durchblättert; Gottfriede Chronif, mit Aupfern deffelben Meifters, belehrte und von den mertmurbigsten Källen der Weltgeschichte; die Acerra philologica that noch allerlei Fabeln, Mythologien und Geltfamkeiten bingu; und da ich gar bald die Ovidischen Bermandlungen gewahr murbe, und besonders die erften Bucher fleifig ftudirte: fo war mein junges Gebirn ichnell genug mit einer Maffe von Bilbern und Begebenbeiten, von bedeutenden und munder= baren Bestalten und Ereignissen angefüllt, und ich fonnte niemals Langeweile haben, indem ich mich immerfort beschäftigte, diefen Erwerb ju verarbeiten, ju wiederholen, wieder bervorzubringen.

Einen frömmern sittlichern Effect, als jene mitunter roben und gefährlichen Alterthümlicheiten, machte Fenelons Telemach, ben ich erft nur in der Neukirchischen Uebersetzung fennen lernte, und der, auch so unvollkommen überliesert, eine gar suße und wohlthätige Wirkung auf mein Gemuth äußerte. Daß Robinson Erusoe sich zeitig angeschlossen, liegt wohl in der Natur der Sache; daß die Insel Felsenburg nicht gesehlt babe, läßt sich denken. Lord Ansons Neise um die Welt verband das Würdige der Wahrheit mit dem Phantasiereichen des Mahrchens, und indem wir diesen trefflichen Seemann mit den Gedanken begleiteten, wurden wir weit in alle Welt

hinausgeführt, und versuchten ihm mit unfern Fingern auf bem Globus zu folgen. Nun follte mir auch noch eine reichelichere Ernte bevorstehen, indem ich an eine Masse Scriften gerieth, die zwar in ihrer gegenwartigen Gestalt nicht vortrefflich genannt werden können, deren Inhalt jedoch uns manches Verdienst voriger Zeiten in einer unschuldigen Weise näher bringt.

Der Verlag oder vielmehr die Fabrif jener Bucher, welche in der folgenden Beit unter dem Titel: Bolfsichriften, Bolfsbucher, bekannt und fogar berühmt geworden, war in Krankfurt felbft, und fie wurden, wegen des großen Abgangs mit ftebenden Lettern auf das ichredlichfte Loidvavier fait unleierlich gedruckt. Wir Kinder hatten alfo bas Gluck, biefe ichäbbaren Ueberrefte der Mittelzeit auf einem Tijden bor ber Sausthure eines Buchertrodlers täglich zu finden, und fie und fur ein paar Kreuger gugueignen. Der Guleniviegel, bie vier Saimonskinder, die icone Melufine, ber Raifer Octavian, Die fcone Magelone, Fortunatus, mit ber gangen Sippichaft bis auf den ewigen Juden, alles ftand uns gu Dienften, fobald und geluftete nach diefen Werfen, anfatt nach irgend einer Rafcherei zu greifen. Der größte Bortbeil babei mar, daß wenn wir ein folches Seft gerlefen ober fonft beidadigt hatten, es bald wieder angeschafft und aufs neue verschlungen werden fonnte.

Wie eine Familienspazierfahrt im Sommer durch ein plogliches Gewitter auf eine hochft verdriestliche Weise gestört, und ein froher Justand in den widerwärtigsten verwandelt wird, so fallen auch die Kinderfrankheiten unerwartet in die schönste Jahrszeit des Frühlebens. Mir erging es auch nicht anders. Ich hatte mir eben den Fortunatus mit seinem Secel und Wünschhutlein gefauft, als mich ein Misbehagen

und ein Rieber überfiel, wodurch die Voden fich anfündigten. Die Ginimpfung berfelben mard bei und noch immer für fehr problematifch angeseben, und ob fie gleich populare Schrift= fteller icon faklich und eindringlich empfohlen, jo ganderten boch die deutschen Merate mit einer Overation, welche der Natur porquareifen ichien. Speculirende Englander famen baber aufs fefte Land und impften, gegen ein ansehnliches Sonorar, die Rinder folder Versonen, die fie wohlhabend und frei von Vorurtheil fanden. Die Mehrzahl iedoch war noch immer dem alten Unheil ausgesett; die Kranfheit muthete burch die Kamilien, todtete und entstellte viele Rinder, und wenige Eltern magten es, nach einem Mittel zu greifen, beifen mahricheinliche Bulfe doch ichon durch den Erfolg mannigfaltig bestätigt mar. Das Uebel betraf nun auch unser Saus, und überfiel mich mit gang befonderer Seftigfeit. Der gange Rorrer mar mit Blattern überfaet, bas Geficht gu= gedect, und ich lag mehrere Tage blind und in großen Leiden. Man fucte die möglichfte Linderung, und verfprach mir goldene Berge, wenn ich mich ruhig verhalten und bas Uebel nicht burd Reiben und Kraben vermehren wollte. Ich gewann es über mich: indeffen bielt man und, nach berrichendem Vorurtheil, fo warm als möglich, und icharfte dadurch nur bas Uebel. Endlich nach traurig verfloffener Beit, fiel es mir wie eine Maste vom Beficht, ohne daß die Blattern eine fichtbare Spur auf der Saut gurudgelaffen; aber die Bildung war merflich verändert. Ich felbft war zufrieden nur wieder bas Tageslicht zu feben, und nach und nach die fledige Saut zu verlieren; aber andere waren unbarmbergig genug, mich öfters an den vorigen Buffand zu erinnern; besonders eine febr lebhafte Tante, die früher Abgötterei mit mir getrieben hatte, fonnte mich, felbft noch in fvätern Sahren. selten ansehen, ohne auszurusen: Pfui Teufel! Better, wie garftig ift er geworden! Dann erzählte sie mir umständlich, wie sie sich sonst an mir ergöht, welches Aufsehen sie erregt, wenn sie mich umhergetragen; und so erfuhr ich frühzeitig, daß und die Menschen für das Vergnügen, das wir ihnen gewährt haben, sehr oft empfindlich buffen lassen.

Weder von Masern, noch Windblattern, und wie die Qualgeister der Jugend heißen mögen, blieb ich verschont, und jedesmal versicherte man mir, es ware ein Glück, daß dieses Uebel nun für immer vorüber sen; aber leider drohte schon wieder ein andres im Hintergrund und rückte heran. Alle diese Dinge vermehrten meinen Hang zum Nachdenken, und da ich, um das Peinliche der Ungeduld von mir zu entsernen, mich schon öfters im Ausdanern geübt hatte, so schienen mir die Tugenden, welche ich an den Stoifern hatte rühmen hören, höchst nachahmenswerth, um so mehr als durch die christliche Duldungstehre ein Aehnliches empsohlen wurde.

Bei Gelegenheit dieses Familienleidens will ich auch noch eines Bruders gedenken, welcher um drei Jahr jünger als ich, gleichfalls von jener Unstedung ergriffen wurde und nicht wenig davon litt. Er war von zarter Natur, still und eigenssinnig, und wir hatten niemals ein eigentliches Verhaltniß zusammen. Auch überlebte er faum die Kinderjahre. Unter mehreren nachgebornen Geschwistern, die gleichfalls nicht lange am Leben blieben, erinnere ich mich nur eines sehr schonen und angenehmen Madchens, die aber auch bald verschwand, da wir denn nach Verlauf einiger Jahre, ich und meine Schwester, uns allein übrig sahen, und nur um so inniger und liebevoller verbanden.

Jene Krantheiten und andere unangenehme Storungen

wurden in ihren Folgen doppelt läftig: denn mein Bater, der sich einen gewissen Erziehungs = und Unterrichtstalender gemacht zu haben schien, wollte jedes Bersaumnis unmittelbar wieder einbringen, und belegte die Genesenden mit doppelten Lectionen, welche zu leisten mir zwar nicht schwer, aber in so fern beschwerlich siel, als es meine innere Entwisslung, die eine entschiedene Richtung genommen hatte, aufhielt und gewissermaßen zurückbrängte.

Bor biefen bibaftischen und pabagogischen Bedrangniffen flüchteten wir gewöhnlich zu den Großeltern. Ihre Wohnung lag auf der Friedberger Baffe und ichien ehmals eine Burg gemefen gu fenn: benn menn man berantam, fab man nichts als ein großes Thor mit Binnen, welches zu beiden Seiten an zwei Nachbarbanfer fieß. Erat man binein, fo gelangte man durch einen ichmalen Bang endlich in einen giemlich breiten Sof umgeben von ungleichen Gebauden, welche nunmehr alle zu einer Wohnung vereinigt waren. Bewöhnlich eilten wir fogleich in den Barten, der fich an= fehnlich lang und breit hinter den Bebauden bin erftredte und febr aut unterhalten mar; die Bange meiftens mit Rebgelander eingefaßt, ein Theil bes Raums den Ruchengemach= fen, ein andrer ben Blumen gewidmet, die vom Frühighr bis in den Berbit, in reichlicher Abwechslung, die Rabatten fo wie die Beete fcmudten. Die lange gegen Mittag ge= richtete Mauer mar zu mohl gezogenen Spalier = Pfirfich= baumen genütt, von denen und die verbotenen Früchte den Commer über gar appetitlich entgegenreiften. Doch vermieden mir lieber diefe Seite, weil mir unfere Benafchigfeit hier nicht befriedigen durften, und mandten und gu der ent= gegengefetten, mo eine unabsebbare Reibe Tobannis: und Stachelbeer : Buiche unferer Bierigfeit eine Rolge von Ernten

bis in den Berbit eröffnete. Nicht weniger mar und ein alter, bober, weitverbreiteter Maulbeerbaum bedeutend, fo= wohl wegen feiner Früchte als auch, weil man uns erzählte, daß von feinen Blattern die Seidenwürmer fich ernahrten. In diefem friedlichen Revier fand man jeden Abend Den Grofvater mit behaglicher Geschäftigfeit eigenhandig bie feinere Dbit = und Blumengucht beforgend, indeß ein Gartner die grobere Arbeit verrichtete. Die vielfachen Bemühungen, welche nothig find, um einen iconen Relfenflor zu erhalten und zu vermehren, ließ er fich niemals verdriegen. Er felbit band forgfältig die Zweige der Pfirfichbaume facherartig an die Spaliere, um einen reichlichen und bequemen Bachs: thum der Fruchte ju befordern. Das Sortiren der Bwiebeln von Tulpen, Spacinthen und verwandten Gemachfe, fo wie bie Sorge fur Aufbemahrung berfelben überließ er niemanben; und noch erinnere ich mich gern, wie emfig er fich mit dem Oculiren ber verschiedenen Rosenarten beidaftigte. Dabei jog er, um fich vor ben Dornen ju fcuben, jene alterthum: lichen lebernen Sandichube an, die ihm beim Pfeifergericht jährlich in Triplo überreicht wurden, woran es ihm befihalb niemals mangelte. Go trug er auch immer einen talar: abnliden Schlafrod, und auf bem Saupt eine faltige ichwarze Sammetmuße, fo daß er eine mittlere Perfon gwifden Alci: nous und Laertes batte voritellen fonnen.

Alle diese Gartenarbeiten betrieb er eben so regelmäßig und genau als seine Umtsgeschäfte: denn eh er herunterfam, hatte er immer die Registrande seiner Proponenden für den andern Tag in Ordnung gebracht und die Acten gelesen. Eben so fuhr er Morgens aufs Rathhaus, speiste nach seis ner Rückehr, nickte hierauf in seinem Großftuhl, und ging alles einen Tag wie den andern. Er sprach wenig, zeigte feine Epur von Heftigfeit; ich erinnere mich nicht ihn zornig gesehen zu haben. Alles was ihn umgab war alterthumlich. In seiner getäselten Stube habe ich niemals irgend eine Neuerung wahrgenommen. Seine Bibliothef enthielt außer juristischen Werfen nur die ersten Reisebeschreibungen, Seezfahrten und Länder-Entdeckungen. Ueberhaupt erinnere ich mich feines Zustandes, der so wie dieser das Gefühl eines unverbrüchlichen Friedens und einer ewigen Dauer gegeben bätte.

Was jedoch die Ehrfurcht, die wir fur diefen murdigen Greis empfanden, bis jum Bochften fteigerte, mar die Ueberzengung, daß derfelbe die Gabe der Beiffagung befige, befonders in Dingen, die ihn felbit und fein Schickfal betrafen. 3mar ließ er fich gegen niemand als gegen die Großmutter enticbieden und umftandlich beraus; aber wir alle mußten doch, daß er durch bedeutende Traume von dem mas fich ereignen follte, unterrichtet werde. Go verficherte er g. B. feiner Gattin, gur Beit als er noch unter die jungern Raths= herren gehörte, daß er bei der nachften Bacang auf der Schöffenbanf zu der erledigten Stelle gelangen murde. Und als wirklich bald barauf einer der Schöffen vom Schlage gerührt ftarb, verordnete er am Tage der Wahl und Ruge= lung, bag zu Saufe im Stillen alles jum Empfange ber Gaffe und Gratulanten folle eingerichtet werden, und die entscheidende goldne Augel ward wirklich für ihn gezogen. Den einfachen Traum, der ihn hievon belehrt, vertraute er feiner Gattin folgendermaßen: Er habe fich in voller gewöhn= licher Ratheversammlung gefeben, wo alles nach hergebrach= ter Beise porgegangen. Auf einmal babe fich der nun verftorbene Schöff von feinem Gibe erhoben, fen berabgeftiegen, und habe ihm auf eine verbindliche Beife bas Compliment gemacht, er moge den verlaffenen Plat einnehmen, und fep darauf zur Thur hinausgegangen.

Etwas ahnliches begegnete, als der Schultheiß mit Tobe abging. Man gaudert in foldem Ralle nicht lange mit Befegung diefer Stelle, weil man immer zu furchten bat, ber Raifer werde fein altes Recht, einen Schultheißen zu bestellen, irgend einmal wieder hervorrufen. Diegmal mard um Mitternacht eine außerordentliche Gibung auf ben anbern Morgen durch den Berichtsboten angefagt. Weil die= fem nun das Licht in der Laterne verlofchen wollte, fo erbat er fich ein Stumpfchen, um feinen Weg weiter fortfegen gu fonnen. "Gebt ibm ein ganges, fagte ber Grofvater gu ben Krauen: er hat ja doch die Mube um meinetwillen." Diefer Meußerung entsprach auch der Erfolg: er murde wirflich Schultheiß; wobei der Umftand noch besonders merkwürdig mar, daß, obgleich fein Reprafentant bei ber Rugelung an ber dritten und letten Stelle ju gieben batte, die zwei filbernen Rugeln zuerft heraus famen, und alfo die goldne für ihn auf dem Grunde des Bentels liegen blieb.

Böllig profaisch, einfach und ohne Spur von Phantastischem oder Wundersamem waren auch die übrigen der uns bekannt gewordnen Träume. Ferner erinnere ich mich, daß ich als Knabe unter seinen Büchern und Schreibkalendern gestört, und darin unter andern auf Gärtnerei bezüglichen Anmerkungen aufgezeichnet gefunden: Heute Nacht kam N. N. zu mir und sagte . . . . Name und Offenbarung waren in Chiffern geschrieben. Oder es stand auf gleiche Weise: Heute Nacht fah ich . . . Das Uebrige war wieder in Chiffern, bis auf die Verbindungs = und andere Worte, aus denen sich nichts abnehmen ließ.

Bemerkenswerth bleibt es hiebei, daß Perfonen, welche

fonst feine Spur von Ahnungsvermögen zeigten, in seiner Sphare für den Augenblick die Fahigkeit erlangten, daß sie von gewissen gleichzeitigen, obwohl in der Entsernung vorzgehenden Krankheits: und Todesereignissen durch sinnliche Wahrzeichen eine Vorempfindung hatten. Aber auf keines seiner Kinder und Enkel hat eine solche Gabe fortgeerbt; vielmehr waren sie meistentheils rüftige Personen, lebensfroh und nur aufs Wirkliche gestellt.

Bei diefer Belegenheit gedent' ich berfelben mit Dankbarfeit für vieles Gute, das ich von ihnen in meiner Jugend empfangen. So waren wir z. B. auf gar mannigfaltige Weise beschäftigt und unterhalten, wenn wir die an einen Materialienhändler Melber verheirathete zweite Tochter besuchten, deren Wohnung und Laden mitten im lebhafteften, gedrängteften Theile der Stadt an dem Markte lag. Sier faben wir nun dem Gewühl und Gedrange, in welches wir uns scheuten zu verlieren, fehr vergnüglich aus den Kenstern zu; und wenn und im Laden unter fo vielerlei Baaren anfana= lich nur bas Gugholz und die daraus bereiteten braunen gestempelten Beltlein vorzüglich intereffirten, fo murden wir boch allmählich mit der großen Menge von Gegenständen befannt, welche bei einer folchen Sandlung aus = und ein= fließen. Diefe Tante war unter ben Beschwistern die lebhaf= tefte. Wenn meine Mutter, in jungern Jahren, fich in reinlicher Rleidung, bei einer zierlichen weiblichen Arbeit, ober im Lefen eines Buches gefiel, fo fuhr jene in der Nachbarichaft umber, um fich dort verfaumter Rinder anzunehmen, fie zu warten, zu fammen und herumgutragen, wie fie es denn auch mit mir eine gute Beile fo getrieben. Bur Beit öffent: licher Feierlichkeiten, wie bei Arönungen, war fie nicht gu Saufe zu halten. Als fleines Rind icon hatte fie nach dem bei folden Gelegenheiten ausgeworfenen Gelde gehafcht, und man erzählte fich: wie sie einmal eine gute Partie beisammen gehabt und solches vergnüglich in der flachen Hand beschaut, habe ihr einer dagegen geschlagen, wodurch denn die wohlerworbene Bente auf einmal verloren gegangen. Nicht weniger wußte sie sich viel damit, daß sie dem vorbeisahrenden Kaiser Carl dem Siebenten, während eines Augenblicks, da alles Wolf schwieg, auf einem Prallsteine stehend, ein heftiges Vivat in die Kutsche gerufen und ihn veranlaßt habe, den Hut vor ihr abzuziehen und für diese kede Ausmerksamskeit gar gnädig zu danken.

Auch in ihrem Saufe war um fie ber alles bewegt, lebensluftig und munter, und wir Kinder find ihr manche

frohe Stunde ichuldig geworden.

In einem rubigern, aber auch ihrer Natur angemeffenen Suftande befand fich eine zweite Tante, welche mit dem bei der St. Catharinen=Rirde angenellten Vfarrer Starf verbeiratbet mar. Er lebte feiner Befinnung und feinem Stande gemäß febr einfam, und befaß eine ichone Bibliothet. lernte ich zuerft ben homer fennen, und zwar in einer profaifden Ueberfegung, wie fie im fiebenten Theil der durch herrn von Loen beforgten neuen Sammlung der merkwürdig= ften Reisegeschichten, unter dem Titel: Somers Befchreibung ber Eroberung bes trojanischen Reichs, zu finden ift, mit Rupfern im frangofifden Theaterfinne gegiert. Diefe Bilber verdarben mir dermaßen die Einbildungsfraft, daß ich lange Beit die homerifden Belden mir nur unter diefen Geffalten vergegenwärtigen fonnte. Die Begebenheiten felbst gefielen mir unfäglich; nur batte ich an dem Werfe febr auszusegen. daß es und von der Eroberung Troja's feine Nachricht gebe, und fo ftumpf mit dem Tode Bectors endige. Mein Obeim,

gegen den ich diefen Tadel außerte, verwies mich auf den Wirgil, welcher denn meiner Forderung vollfommen Genüge that.

Es versteht sich von selbst, daß wir Kinder, neben ben übrigen Lehrstunden, and eines fortwährenden und fortsschreitenden Meligionsunterrichts genossen. Doch war der firchliche Protestantismus, den man und überlieferte, eigentslich nur eine Art von trockner Moral: an einen geistreichen Vortrag ward nicht gedacht, und die Lehre konnte weder der Seele noch dem Herzen zusagen. Deswegen ergaben sich gar mancherlei Absonderungen von der geseslichen Kirche. Es entstanden die Separatisten, Pietisten, Herrnhuther, die Stillen im Lande und wie man sie sonst zu nennen und zu bezeichnen pflegte, die aber alle bloß die Absicht hatten, sich der Gottheit, besonders durch Ehristum, mehr zu nähern, als es ihnen unter der Form der öffentlichen Religion möglich zu kenn schien.

Der Knabe hörte von diesen Meinungen und Gefinnungen unaushörlich sprechen: denn die Gestlichkeit sowohl als die Laien theilten sich in das Für und Wider. Die mehr oder weniger Abgesonderten waren immer die Minderzahl; aber ihre Sinnesweise zog an durch Originalität, Herzlickefeit, Beharren und Selbsisiandigkeit. Man erzählte von diesen Ingenden und ihren Aeußerungen allerlei Geschichten. Besonders ward die Antwort eines frommen Klempnermeissers bekannt, den einer seiner Junstgenossen durch die Frage zu beschämen gedachte: wer denn eigentlich sein Beichtvater sen? Mit Heiterkeit und Vertrauen auf seine gute Sache erwiederte jener: Ich habe einen sehr vornehmen; es ist niemand geringeres als der Beichtvater des Königs David.

Diefes und bergleichen mag wohl Gindruck auf den

Rnaben gemacht und ihn zu ahnlichen Gesinnungen aufgefordert haben. Genug, er fam auf den Gedanken, sich dem
großen Gotte ber Natur, dem Schöpfer und Erhalter himmels und der Erden, dessen frühere Jorn-Aeußerungen icon
lange über die Schönheit der Welt und das mannigfaltige
Gute, das uns darin zu Theil wird, vergessen waren, unmittelbar zu nähern; ber Weg bazu aber war sehr sonderbar.

Der Anabe batte fich überhanpt an den erften Glaubens: artifel gehalten. Der Gott, der mit der Natur in unmittel= barer Berbindung fiebe, fie als fein Werf anerkenne und liebe, dieser schien ibm der eigentliche Gott, der ja mobl auch mit bem Menichen wie mit allem übrigen in ein genaueres Berhältnig treten fonne, und für denfelben eben fo wie fur die Bewegung der Sterne, fur Tages : und Sabres: geiten, fur Pflangen und Thiere Gorge tragen merbe. Ginige Stellen bes Evangeliums befagten diefes ausbrudlich. Gine Bestalt fonnte der Anabe diefem Befen nicht verleiben; er fnote ibn alfo in feinen Werfen auf, und wollte ibm auf aut altteffamentliche Weife einen Altar errichten. Naturproducte follten die Welt im Gleichniß vorftellen, über diefen follte eine Rlamme brennen und bas zu feinem Schopfer nich aufsehnende Gemuth bes Meniden bedeuten. Run murben aus der vorhandenen und jufällig vermehrten Naturalienfammlung die beften Stufen und Eremplare berausgefucht: allein wie folche zu schichten und aufzubauen fenn möchten, bas war nun die Schwierigfeit. Der Bater batte einen iconen rothlafirten goldgeblumten Mufifpult, in Beffalt einer vierfeitigen Pyramide mit verschiedenen Abfrufungen, den man gu Quartetten febr bequem fand, ob er gleich in ber letten Beit nur wenig gebraucht murbe. Deffen bemachtigte fich der Rnabe, und baute nun ftufenmeife die

Abgeordneten der Natur übereinander, fo daß es recht heiter und zugleich bedeutend genug ausfah. Run follte bei einem frühen Sonnenaufgang die erfte Gottesverehrung angestellt werden; nur war der junge Priefter nicht mit fich einig, auf melde Beife er eine Rlamme bervorbringen follte, die doch auch ju gleicher Beit einen guten Geruch von fich geben muffe. Endlich gelang ihm ein Ginfall, beides ju verbinden, indem er Raucherfergen befaß, welche wo nicht flammend bod glimmend den angenehmfen Beruch verbreiteten. Ja Diefes gelinde Berbrennen und Berdampfen ichien noch mehr bas was im Gemuthe vorgeht auszudruden, als eine offene Rlamme. Die Sonne mar icon langit aufgegangen, aber Nachbarhaufer verdecten den Diten. Endlich ericien fie über ben Dachern; fogleich ward ein Brennglas jur Sand genom= men, und die in einer iconen Porzellaufchale auf dem Gipfel fiebenden Raucherfergen angegundet. Alles gelang nach Bunfch. und die Andacht war vollkommen. Der Altar blieb als eine besondere Bierde des Bimmers, das man ihm im neuen Saufe eingeraumt hatte, fteben. Jedermann fah darin nur eine mobl aufgevutte Naturgliensammlung; der Knabe hingegen mußte beffer mas er verschwieg. Er fehnte fich nach ber Biederholung jener Feierlichkeit. Unglücklicherweise war eben, als die gelegenfte Sonne hervorftieg, die Porgellantaffe nicht bei ber Sand; er ftellte die Raucherferzchen unmittelbar auf bie obere Rlache bes Mufifpultes; fie murden angegundet, und die Andacht mar fo groß, daß der Priefter nicht merfte. welchen Schaden fein Opfer anrichtete, als bis ihm nicht mehr abzuhelfen mar. Die Kerzchen hatten fich nämlich in ben rothen Lad und in die ichonen goldnen Blumen auf eine immabliche Beife eingebrannt, und gleich als ware ein bofer Beift verschwunden, ihre schwarzen unauslöschlichen Rugtapfen

jurudgelaffen. hierüber kam der junge Priefter in die äußerste Berlegenheit. Zwar mußte er den Schaden durch die größeften Prachtstufen zu bededen, allein der Muth zu neuen Opfern war ihm vergangen, und fast möchte man diesen Jufall als eine Andeutung und Warnung betrachten, wie gefahrlich es überhaupt sey, sich Gott auf dergleichen Wegen nähern zu wollen.

## Bweites Buch.

Alles bisher Vorgetragene deutet auf jenen glücklichen und gemächlichen Juftand, in welchem sich die Länder während eines langen Friedens besinden. Nirgends aber genießt man eine solche schöne Zeit wohl mit größerem Behagen als in Städten, die nach ihren eigenen Gesehen leben, die groß genung sind, eine ansehnliche Menge Bürger zu fassen, und wohl gelegen, um sie durch Handel und Wandel zu bereichern. Fremde sinden ihren Gewinn, da aus und einzuziehen, und sind genöthigt Vortheil zu bringen, um Vortheil zu erlangen. Beherrschen solche Städte auch kein weites Gebiet, so können sie destomehr im Innern Wohlhäbigkeit bewirken, weil ihre Verhaltnisse nach außen sie nicht zu kostspieligen Unternehmungen oder Theilnahmen verpflichten.

Auf biese Weise verstoß ben Frankfurtern mabrend meiner Kindheit eine Reibe glücklicher Jahre. Aber kaum hatte ich am 28. August 1756 mein siebentes Jahr zurückgelegt, als gleich darauf jener weltbekannte Krieg ausbrach, welcher auf die nächsten sieben Jahre meines Lebens auch großen Einstuß haben sollte. Friedrich der Zweite, König von Preußen, war mit 60,000 Mann in Sachsen eingefallen, und statt einer vorgängigen Kriegserklärung folgte ein Manifest, wie man fagte von ihm felbst verfaßt, welches die Ursachen enthielt,

bie ihn zu einem folden ungeheuren Schritt bewogen und berrechtigt. Die Welt, die fich nicht nur als Zuschauer, sondern auch als Nichter aufgefordert fand, spaltete sich sogleich in zwei Parteien, und unfere Familie war ein Bild bes großen Ganzen.

Mein Großvater, der als Schoff von Frankfurt über Frang bem Erften ben Rronungshimmel getragen, und von ber Raiferin eine gewichtige goldne Rette mit ihrem Bildnif erbalten batte, mar mit einigen Schwiegerfohnen und Tod: tern auf öftreicifder Geite. Mein Bater, von Carl bem Siebenten zum faiferlichen Rath ernannt, und an bem Schidfale diefes unglücklichen Monarchen gemütblich theilnehmend. neigte nich mit ber fleinern Familienhalfte gegen Preugen. Gar bald wurden unfere Bufammenfunfte, die man feit mebreren Jahren Conntags ununterbrochen fortgefett batte, geftort. Die unter Berichmägerten gewöhnlichen Mighelligfeiten fanden nun erft eine Form, in der fie fich aussprechen fonn-Man ftritt, man überwarf fic, man idwieg, man brach los. Der Großvater, sonit ein beitrer, rubiger und bequemer Mann, mard ungeduldig. Die Frauen fuchten vergebens bas Reuer zu tufden, und nach einigen unangenehmen Scenen blieb mein Vater guerft aus der Befellichaft. Dun freuten wir und ungeftort ju Saufe ber preufifden Giege, welche gewöhnlich durch jene leidenschaftliche Tante mit großem Jubel verfündigt murben. Alles andere Intereffe mußte die: fem weichen, und wir brachten den Ueberreft bes Sabres in beständiger Agitation gu. Die Befinahme von Dresten, Die anfanaliche Mäßigung bes Konigs, die zwar langfamen aber fichern Fortschritte, der Gieg bei Lowofis, die Befangenneb: mung ber Cachfen waren für unfere Partei eben fo viele Triumphe. Alles mas jum Bortheil ber Gegner angeführt

werden fonnte, wurde gelaugnet oder verkleinert; und da bie entgegengefesten Familienglieder das Gleiche thaten, fo konnten fie einander nicht auf der Strafe begegnen, ohne daß es Sandel feste, wie in Romeo und Julie.

Und so war ich benn auch Preußisch, ober um richtiger zu reden, Frisisch gesinnt: benn was ging uns Preußen an. Es war die Persönlichkeit des großen Königs, die auf alle Gemüther wirkte. Ich freute mich mit dem Vater unserer Siege, schrieb fehr gern die Siegslieder ab, und fast noch lieber die Spottlieder auf die Gegenpartei, so platt die Reime auch senn mochten.

MIS altefter Enfel und Dathe batte ich feit meiner Rind= beit jeden Sonntag bei den Grokeltern gesveif't: es waren meine veranngteften Stunden der gangen Boche. Aber nun wollte mir fein Biffen mehr ichmeden; denn ich mußte meinen Selden aufs gräulichfte verleumden hören. Sier wehte ein anderer Wind, bier flang ein anderer Ton als zu Saufe. Die Reigung, ja bie Berehrung für meine Großeltern nahm ab. Bei ben Eltern durfte ich nichts davon ermähnen; ich unterließ es aus eigenem Gefühl und auch weil die Mutter mich gewarnt hatte. Dadurch war ich auf mich felbst gurud: gewiefen, und wie mir in meinem fechsten Jahre, nach dem Erdbeben von Liffabon, die Bute Gottes einigermaßen verdächtig geworden mar, fo fing ich nun, wegen Friedrichs des 3meiten, die Gerechtigfeit des Publicums zu bezweifeln an. Mein Gemuth war von Natur gur Chrerbietung geneigt, und es gehörte eine große Erschütterung dazu, um meinen Blauben an irgend ein Ehrwürdiges manten zu machen. Leider hatte man und die guten Sitten, ein anftandiges Betragen, nicht um ihrer felbit, fondern um der Leute willen anempfoh= len; was die Leute fagen wurden, hieß es immer, und ich bachte, die Leute mußten auch rechte Leute fenn, wurden auch alles und jedes zu ichaben wiffen. Dun aber erfuhr ich bas Gegentheil. Die größten und augenfälligfen Berdienfte wurden geschmäht und angefeindet, die höchsten Thaten wo nicht geläugnet doch wenigstens entstellt und verkleinert; und ein fo ichnobes Unrecht geschah bem einzigen, offenbar über alle feine Beitgenoffen erhabenen Manne, der täglich bewies und darthat was er vermoge; und dieg nicht etwa vom Vobel, sondern von vorzüglichen Mannern, wofür ich doch meis nen Grofvater und meine Dheime zu halten hatte. Dag es Parteien geben fonne, ja daß er felbit zu einer Partei gehörte, davon hatte der Anabe feinen Begriff. Er glaubte nm fo viel mehr Recht zu haben und feine Gefinnung für die beffere erklaren ju durfen, da er und die Gleichgefinnten Marien Thereffen, ihre Schonheit und übrigen guten Gigenichaften ja gelten liegen, und dem Saifer Frang feine Jumelenund Geldliebhaberei weiter auch nicht verargten; bag Graf Dann manchmal eine Schlafmuße geheißen wurde, glaubter fie verantworten zu fonnen.

Bedenke ich es aber jest genauer, so finde ich hier den Keim der Nichtachtung, ja der Verachtung des Publicums, die mir eine ganze Zeit meines Lebens anhing und nur spat durch Einsicht und Bildung ins Gleiche gebracht werden konnte. Genug, schon damals war das Gewahrwerden parteiischer Ungerechtigkeit dem Knaben sehr unangenehm, ja schädlich, indem es ihn gewöhnte, sich von geliebten und geschähten Personen zu entsernen. Die immer auseinander solgenden Kriegsthaten und Begebenheiten ließen den Parteien weder Ruhe noch Rast. Wir fanden ein verdrießliches Behagen, jene eingebildeten Uebel und willfürlichen Händel immer von frischem wieder zu erregen und zu schärfen, und so fuhren wir sort uns unter

einander zu qualen, bis einige Jahre darauf die Franzofen Frankfurt besetzten und uns mahre Unbequemlichkeit in die Saufer brachten.

Db nun gleich bie meiften fich biefer wichtigen, in ber Ferne porgebenden Ereigniffe nur zu einer leidenschaftlichen Unterhaltung bedienten, jo waren doch auch andre, welche ben Ernft biefer Beiten mohl einsaben, und befürchteten, daß bei einer Theilnahme Frankreichs der Kriegsschauplat fich auch in unfern Gegenden aufthun fonne. Man hielt und Rinder mehr als bisber zu Saufe, und fucte und auf mancherlei Weife zu beschäftigen und zu unterhalten. Bu foldem Ende hatte man das von der Grofmutter hinterlaffene Duppenfviel wieder aufgestellt, und zwar dergestalt eingerichtet, daß die Bufchauer in meinem Giebelgimmer figen, die frielenden und dirigirenden Verfonen aber, fo wie das Theater felbst vom Profeenium an, in einem Nebengimmer Dlas und Raum fanden. Durch die befondere Bergunftigung, bald diefen bald ienen Anaben als Zuschauer einzulaffen, erwarb ich mir anfangs viele Freunde; allein die Unruhe, die in den Kindern ftedt, ließ fie nicht lange geduldige Buschauer bleiben. Gie fforten das Spiel, und wir mußten uns ein jungeres Publi= cum aussuchen, bas noch allenfalls durch Ummen und Mägde in der Ordnung gehalten werden fonnte. Wir hatten das urfprüngliche Sauptdrama, worauf die Puppengefellichaft ei= gentlich eingerichtet war, auswendig gelernt, und führten es anfangs auch ausschließlich auf; allein dieß ermudete uns bald, wir veränderten die Garderobe, die Decorationen, und magten uns an verschiedene Stude, die freilich fur einen fo fleinen Schauplat ju weitläufig waren. Db wir und nun gleich durch diese Unmagungen dasjenige was wir wirklich batten leiften fonnen, verfümmerten und gulegt gar gerftorten,

fo hat doch diese kindliche Unterhaltung und Beschäftigung auf sehr mannigfaltige Weise bei mir das Erfindungs und Darstellungsvermögen, die Sinbildungskraft und eine gewisse Technik geübt und befördert, wie es vielleicht auf keinem andern Wege, in so kurzer Zeit, in einem so engen Naume, mit so wenigem Auswand hatte geschehen konnen.

Ich hatte fruh gelernt mit Birkel und Lineal umzugehen, indem ich den ganzen Unterricht, den man und in der Geometrie ertheilte, sogleich in das Thätige verwandte, und Pappenarbeiten konnten mich höchlich beschäftigen. Doch blieb ich nicht bei geometrischen Körpern, bei Kastchen und solchen Dingen stehen, sondern ersann mir artige Lusthäuser, welche mit Pilastern, Freitreppen und flachen Dächern ausgeschmuckt wurden; wovon jedoch wenig zu Stande kam.

Beit beharrlicher bingegen mar ich, mit Gulfe unfers Bedienten, eines Schneibers von Profession, eine Ruftfammer auszustatten, welche zu unfern Schau- und Trauersvielen bienen follte, die wir, nachdem wir den Duppen über den Ropf gemachien maren, felbit aufzuführen Luft hatten. Meine Gefpielen verfertigten fich amar auch folde Ruftungen und bielten sie für eben so icon und aut als die meinigen; allein ich batte es nicht bei den Bedürfniffen Giner Verson bewenden laffen, fondern fonnte mehrere bes fleinen Beeres mit allerlei Requisiten ausstatten und machte mich daher unserm fleinen Rreife immer nothwendiger. Daß folde Epiele auf Parteiungen, Gefechte und Schläge hinwiesen, und gewöhnlich auch mit Bandeln und Verdruß ein idredliches Ende nahmen. läßt fich benfen. In folden Rallen bielten gewöhnlich gemiffe bestimmte Befpielen an mir, andre auf der Begenfeite, ob es gleich öfter manchen Parteimechsel gab. Gin einziger Anabe, ben ich Polades nennen will, verließ nur ein einzigmal, von

den andern aufgeheht, meine Partei, konnte es aber kaum eine Minute aushalten, mir feindselig gegenüber zu stehen; wir verföhnten und unter vielen Thranen, und haben eine gange Weile treulich zusammengehalten.

Diesen so wie andre Wohlwollende fonnte ich febr alud: lich machen, wenn ich ihnen Mahrchen erzählte, und befonbers liebten fie, wenn ich in eigner Perfon fprach, und batten eine große Freude, daß mir als ihrem Gespielen fo munderliche Dinge konnten begegnet fenn, und dabei gar fein arges, wie ich Beit und Raum zu folden Abenteuern finden konnen, da fie doch ziemlich wußten, wie ich beschäftigt war, und wo ich aus und einging. Nicht weniger waren zu folchen Begebenheiten Localitäten, wo nicht aus einer andern Welt, doch gemiß aus einer andern Gegend nöthig, und alles mar doch erit heut oder geftern geschehen. Gie mußten fich daher mehr felbft betrugen, als ich ne jum Beften baben fonnte. Und wenn ich nicht nach und nach, meinem Naturell gemäß, diese Luftgestalten und Bindbeuteleien ju funftmäßigen Darftellungen hatte verarbeiten lernen, fo waren folche aufschneiderische Unfange gewiß nicht ohne ichlimme Folgen für mich geblieben.

Betrachtet man diesen Trieb recht genau, so möchte man in ihm diesenige Unmaßung erkennen, womit der Dichter selbst das unwahrscheinlichste gebieterisch ausspricht, und von einem jeden fordert, er solle dassenige für wirklich erkennen, was ihm, dem Ersinder, auf irgend eine Weise als wahr ersicheinen konnte.

Was jedoch hier nur im allgemeinen und betrachtungsweise vorgetragen worden, wird vielleicht durch ein Beispiel, durch ein Musterstüd angenehmer und anschaulicher werden. Ich füge daber ein solches Mährchen bei, welches mir, da ich es meinen Gespielen oft wiederholen mußte, noch gang wobl vor der Einbildungsfraft und im Gedachtnif idwebt.

## Der neue Paris,

Anabenmabrchen.

Mir traumte neulich in der Nacht vor Pfingitionntag. als ftunde ich vor einem Spiegel und beschäftigte mich mit ben neuen Sommerfleidern, welche mir die lieben Eltern auf bas Reft batten machen laffen. Der Angug bestand, wie ibr wift, in Schuben von fauberem Leder, mit großen filbernen Schnallen, feinen baumwollnen Strumpfen, fdwarzen Unterfleidern von Sariche, und einem Rock von grunem Berfan mit goldnen Balletten. Die Wefte dazu, von Goldftoff, mar aus meines Vaters Brautigamswefte gefdnitten. 3ch war frifirt und gevudert, die Loden fanden mir wie Alugelden vom Rovfe; aber ich fonnte mit dem Ungieben nicht fertig werden, weil ich immer die Rleidungoftude verwechselte, und weil mir immer das erfte vom Leibe fiel, wenn ich bas ameite umgunehmen gedachte. In diefer großen Berlegenheit trat ein junger iconer Mann zu mir und begrüßte mich aufs freundlichfte. Gi, fend mir willfommen! fagte ich; es ift mir ia aar lieb, daß ich euch bier febe. - "Kennt ihr mich benn?" verfette jener lächelnd. - Warum nicht? war meine gleich: falls lächelnde Antwort. Ihr fend Mercur, und ich habe euch oft genug abgebildet gefeben. - "Das bin ich, fagte jener, und von ben Gottern mit einem wichtigen Auftrag an bid gefandt. Siehft du diefe brei Mepfel?" - Er reichte feine Sand ber und zeigte mir drei Mepfel, die fie faum faffen

fonnte, und die eben fo munderfam icon als groß maren, und zwar der eine von rother, der andere von gelber, der dritte von gruner Karbe. Man mußte fie fur Chelfteine balten, benen man die Form von Früchten gegeben. 3ch wollte Darnach greifen; er aber jog jurud und fagte: "Du mußt erft wiffen, daß fie nicht für dich find. Du follft fie den drei iconften jungen Leuten von der Stadt geben, welche fodann, ieder nach feinem Loofe, Gattinnen finden follen, wie fie folde nur munichen fonnen. Nimm, und mach' beine Sachen gut!" fagte er scheidend, und gab mir die Aepfel in meine offnen Sande; fie ichienen mir noch größer geworden zu fenn. Ich hielt fie barauf in die Bobe, gegen bas Licht, und fand fie gang burchsichtig; aber gar bald gogen fie fich aufwärts in die Länge und murden zu drei schönen, schönen Frauenzimmer= chen in mäßiger Puppengröße, beren Kleider von der Farbe ber vorherigen Uepfel maren. Go gleiteten fie facht an mei= nen Kingern hinauf, und als ich nach ihnen haschen wollte, um wenigstens eine festzuhalten, schwebten sie ichon weit in der Sobe und Kerne, daß ich nichts als das Nachseben hatte. Ich frand gang vermundert und verfteinert da, hatte die Sande noch in ber Sobe und begudte meine Ringer, als ware baran etwas zu feben gewesen. Aber mit einmal erblickte ich auf meinen Fingerfpipen ein allerliebstes Madden herumtangen, fleiner als jene, aber gar niedlich und munter; und weil fie nicht wie die andern fortflog, sondern verweilte, und bald auf diese bald auf jene Kingerspike tanzend bin und ber trat, fo fab ich ihr eine Beit lang verwundert zu. Da fie mir aber gar jo mobl gefiel, glaubte ich fie endlich haschen zu konnen und dachte geschickt genug zuzugreifen; allein in dem Augen= blid fühlte ich einen Schlag an ben Ropf, fo daß ich gang betaubt niederfiel, und aus diefer Betaubung nicht eber

ermachte, als bis es Zeit war mich anzuziehen und in die Kirche zu gehen.

Unter bem Gottesbienft wiederholte ich mir jene Bilder oft genug: auch am großelterlichen Tijde, wo ich zu Mittag iveif'te. Nachmittags wollte ich einige Freunde besuchen, fo= wohl um mich in meiner neuen Kleidung, den but unter dem Urm und ben Degen an ber Geite, feben zu laffen, als auch weil ich ihnen Besuche schuldig war. Ich fant nieman= ben ju Saufe, und ba ich berte, bag fie in die Garten gegangen, fo gedachte ich ihnen zu folgen und den Abend ver= gnugt jugubringen. Mein Weg führte mich ben 3winger bin. und ich fam in bie Gegent, welche mit Recht ben Namen folimme Mauer führt: denn es ift dort niemals gang ge= beuer. 3ch ging nur langfam und dachte an meine drei Got= tinnen, besonders aber an die fleine Nomphe, und hielt meine Ringer manchmal in die Bobe, in Soffnung fie murbe fo artig fenn, wieder darauf zu balanciren. In biefen Bedanfen pormarts gebend erblicte ich, linfer Sand, in der Mauer ein Pfortchen, bas ich mich nicht erinnerte je gefeben gu ba= ben. Es ichien niedrig, aber ber Spigbogen bruber batte ben größten Mann hindurch gelaffen. Bogen und Gemande maren aufe gierlichfte vom Steinmet und Bildhauer ausgemeißelt, die Thure felbit aber jog erft recht meine Aufmertfamfeit an fich. Braunes uraltes Soly, nur wenig verziert, mar mit breiten, sowohl erhaben als vertieft gearbeiteten Bandern von Erz beschlagen, beren Laubwerf, morin die natürlichften Bogel fagen, ich nicht genug bewundern fonnte. Doch mas mir bas merkwürdigfte ichien, fein Schluffelloch mar gu feben, feine Klinfe, fein Klopfer, und ich vermuthete baraus, bag biefe Thure nur von innen aufgemacht werbe. 3ch batte mich nicht geirrt: benn als ich ihr naber trat, um die Bierrathen gu

befühlen, that fie fich bineinwärts auf, und es ericbien ein Mann, beffen Kleidung etwas Langes, Weites und Sonderbares batte. Much ein ehrwürdiger Bart umwölfte fein Rinn: baber ich ihn für einen Juden zu balten geneigt mar. Er aber, eben als wenn er meine Gedanten erratben batte, machte das Zeichen des heiligen Kreuzes, wodurch er mir zu erfennen gab, daß er ein guter fatholischer Chrift fen. - "Junger Berr, wie fommt ihr hieher, und was macht ihr da?" fagte er mit freundlicher Stimme und Gebarde. - 3ch bewundre, versette ich. die Arbeit Diefer Pforte: benn ich habe berglei= den noch niemals gefeben; es mußte benn fenn auf fleinen Studen in den Runftsammlungen der Liebhaber. - "Es freut mich, versette er darauf, daß ihr folde Arbeit liebt. In: mendig ift die Pforte noch viel iconer: tretet berein, menn es euch gefällt." Mir war bei ber Cache nicht gang wohl gu Muthe. Die munderliche Rleidung des Pfortners, die Abge= legenheit und ein sonft ich weiß nicht was, das in ber Luft ju liegen ichien, beflemmte mich. Ich verweilte baber, unter dem Bormande die Aufenseite noch langer zu betrachten, und blidte dabei veritoblen in den Garten: denn ein Garten mar es, der fich vor mir eröffnet hatte. Gleich hinter der Pforte fab ich einen Dlat; alte Linden, regelmäßig von einander abitebend, bedeckten ihn völlig mit ihren dicht in einander grei= fenden Meften, jo daß die gabireichften Befellichaften in der größten Tageshiße fich darunter hatten erquiden fonnen. Schon mar ich auf die Schwelle getreten, und der Alte mußte mich immer um einen Schritt weiter zu loden. Ich wider= stand auch eigentlich nicht: benn ich hatte jederzeit gehört, daß ein Pring oder Sultan in foldem Ralle niemals fragen muffe, ob Gefahr vorhanden fen. Satte ich doch auch meinen Degen an ber Seite; und follte ich mit dem Alten nicht fertig

werden, wenn er fich feindlich erweisen wollte? Ich trat alfo gang gefichert binein; ber Pfortner dructe die Thure gu, bie fo leife einschnappte, daß ich es faum fpurte. Run zeigte er mir die inwendig angebrachte, wirklich noch viel funitreichere Arbeit, legte fie mir aus, und bewies mir dabei ein befonderes Boblwollen. Siedurch nun völlig berubigt, ließ ich mich in dem belaubten Raume an der Mauer, die fich ins Runde sog, weiter führen, und fand manches an ihr zu bewundern. Nischen mit Muscheln, Korallen und Metallitufen fünftlich ausgeziert, gaben aus Tritonenmäulern reichliches Waffer in marmorne Beden; dagwifden waren Bogelhaufer angebracht und andre Vergitterungen, worin Gidbornden berumbüpften. Meerschweinchen bin und wieder liefen, und was man nur fonft von artigen Beschöpfen wunschen faun. Die Bogel riefen und fangen und an, wie wir vorschritten; die Staare besonders schwäßten bas narrifchite Beug; ber eine rief immer: Paris. Paris, und der andre: Narcif, Narcif, fo deutlich als es ein Schulfnabe nur aussprechen fann. Der Alte ichien mich immer ernsthaft anzusehen, indem die Bogel diefes riefen; ich that aber nicht als wenn ich's merkte, und hatte auch wirklich nicht Beit auf ihn Ucht zu geben; denn ich fonnte mobl gemahr werden, daß wir in die Runde gingen, und daß diefer beschattete Raum eigentlich ein großer Kreis fen, der einen andern viel bedeutendern umschließe. Wir waren auch wirklich wieder bis ans Pfortchen gelangt, und es schien als wenn ber Alte mich hinauslaffen wolle; allein meine Augen blieben auf ein goldnes Gitter gerichtet, welches die Mitte biefes wunderbaren Gartens ju umgaunen ichien, und das ich auf unferm Bange hinlanglich zu beobachten Belegenheit fand, ob mich der Alte gleich immer an der Mauer und also ziemlich entfernt von der Mitte zu halten mußte. Als er nun eben

auf das Pförtden los ging, fagte ich zu ibm, mit einer Berbengung: Ibr fend fo außerst gefällig gegen mich gemefen. baf ich wohl noch eine Bitte magen möchte, ebe ich von euch icheide. Dürfte ich nicht jenes goldne Gitter naber befeben. bas in einem fehr weiten Kreife bas Innere bes Gartens einzuschließen scheint? - "Recht gern, versette jener: aber fobann mußt ibr euch einigen Bedingungen unterwerfen."-Worin besteben sie? fragte ich haftig. - "Ihr mußt euren but und Degen bier gurudlaffen, und durft mir nicht von ber Sand, indem ich euch begleite." - Berglich gern! ermieberte ich, und legte but und Degen auf die erfte befte fei: nerne Bant. Sogleich ergriff er mit feiner Rechten meine Binfe, hielt fie feft, und führte mich mit einiger Gewalt gerade pormarts. Als wir and Gitter famen, vermandelte nich meine Verwunderung in Erstaunen: fo etwas hatte ich nie gefeben. Auf einem hoben Godel von Marmor ftanden ungablige Spiege und Partifanen neben einander gereibt, die burch ihre feltfam vergierten oberen Enden gufammenbingen und einen gangen Kreis bildeten. Ich fchaute durch die 3wi= schenräume, und fah gleich dahinter ein fanft fliegendes Maffer, auf beiden Geiten mit Marmor eingefaßt, bas in feinen flaren Tiefen eine große Angahl von Gold = und Gilber= fischen feben ließ, die fich bald fachte bald geschwind, bald einzeln bald zugweise, bin und ber bewegten. Dun hatte ich aber auch gern über den Kanal gefeben, um zu erfahren, wie es in dem Bergen des Gartens beschaffen fen; allein da fand ich zu meiner großen Betrübniß, daß an der Gegenseite bas Waffer mit einem gleichen Gitter eingefaßt mar, und zwar fo fünftlicher Beife, daß auf einem Zwischenraum dieffeits gerade ein Spief oder eine Partifane jenfeits pafte, und man alfo, die übrigen Bierrathen mitgerechnet, nicht hindurchsehen

fonnte, man mochte fich ftellen wie man wollte. Ueberdieß binderte mich der Alte, der mich noch immer feitbielt, bag ich mich nicht frei bewegen fonnte. Meine Neugier muchs indef, nach allem was ich gefeben, immer mehr, und ich nabm mir ein Berg, ben Alten gu fragen, ob man nicht auch binuber fommen fonne. - "Warum nicht? verfette jener: aber auf neue Bedingungen." - Als ich nach biefen fragte, aab er mir zu erfennen, daß ich mich umfleiden muffe. 3ch war es febr gufrieden; er führte mich gurud nach ber Mauer in einen fleinen reinlichen Saal, an deffen Wanden mancherlei Rleidungen bingen, die fich fammtlich dem orientalischen Coftum zu nähern ichienen. Ich war geschwind umgefleibet; er ftreifte meine gepuderten Saare unter ein buntes Des, nachbem er fie zu meinem Entfesen gewaltig ausgestäubt batte. Mun fand ich mich vor einem großen Spiegel in meiner Bermummung gar hubich, und gefiel mir beffer als in meinem fteifen Sonntagsfleibe. Ich machte einige Bebarden und Sprunge, wie ich fie von den Tangern auf bem Meftheater aefeben batte. Unter bicfem fab ich in den Spiegel und er= blidte aufällig das Bild einer hinter mir befindlichen Mifche. Auf ihrem weißen Grunde bingen drei grune Stridden, iedes in fich auf eine Beife verschlungen, die mir in der Kerne nicht deutlich werden wollte. Ich febrte mich baber etwas baftig um, und fragte ben Alten nach ber Rifche fo wie nach ben Stridden. Er, gang gefallig, bolte eins berunter und geigte es mir. Es war eine grunfeidene Schnur von mäßiger Stärfe, deren beide Enden, durch ein gwiefach burchschnittenes grunes Leder geschlungen, ihr bas Unfeben aaben, als fen es ein Werkzeug zu einem eben nicht febr erwunichten Gebrauch. Die Cade ichien mir bedenflich, und ich fragte ben Alten nach der Bedeutung. Er antwortete mir

gang gelaffen und gutig: es fep diefes fur diejenigen, welche das Bertrauen mißbrauchten, das man ihnen hier zu schenken bereit fep. Er hing die Schuur wieder an ihre Stelle und verlangte fogleich, daß ich ihm folgen solle; denn dießmal faßte er mich nicht an, und so ging ich frei neben ihm her.

Meine größte Neugier war nunmehr, wo die Thure, wo die Brude fenn mochte, um durch bas Gitter, um über den Ranal zu kommen: denn ich hatte bergleichen bis jest noch nicht ausfindig machen können. Ich betrachtete baber die gol= bene Umgaunung febr genau, als wir barauf zueilten: allein augenblidlich verging mir bas Geficht: benn unerwartet begannen Spiefe, Specre, Bellebarden, Partifanen fich ju rutteln und zu ichutteln, und biefe feltfame Bewegung endigte damit, daß die fämmtlichen Spigen fich gegen einander fent= ten, eben als wenn zwei alterthumliche, mit Vifen bewaffnete Seerhaufen gegen einander losgeben wollten. Die Bermirrung fürs Muge, das Geflirr für die Ohren, mar faum ju ertra= gen, aber unendlich überraschend der Anblick, als sie völlig niedergelaffen den Kreis des Kangle bededten und die herr= lichfte Brude bildeten, die man fich benfen fann: denn nun lag das buntefte Gartenvarterre vor meinem Blid. Es war in verschlungene Beete getheilt, welche gufammen betrachtet ein Labprinth von Bierrathen bildeten; alle mit grunen Ein= faffungen von einer niedrigen, wollig wachsenden Pflanze, die ich nie gefeben; alle mit Blumen, jede Abtheilung von verichiedener Karbe, die ebenfalls niedrig und am Boden, den vorgezeichneten Grundrif leicht verfolgen liegen. Diefer foftliche Unblid, den ich in vollem Connenschein genoß, feffelte gang meine Augen; aber ich mußte fast nicht, wo ich ben Ruf binfeben follte: denn die ichlangelnden Wege waren aufs reinlichfte von blauem Cande gezogen, der einen dunflern

Simmel, oder einen Simmel im Daffer, an der Erde gu bilden ichien; und fo ging ich, die Mugen auf den Boden gerichtet, eine Beit lang neben meinem Rübrer, bis ich gulebt gemahr mard, daß in der Mitte von diefem Beeten : und Blu= men : Rund ein großer Kreis von Eppreffen oder parvelartigen Baumen fand, burch ben man nicht bindurchseben fonnte. weil die unterften Zweige aus ber Erbe bervorzutreiben ichienen. Mein Führer, ohne mich gerade auf ben nachften Weg gu brangen, leitete mich boch unmittelbar nach jener Mitte, und wie war ich überrascht! als ich in den Kreis der hohen Baume tretend, die Gaulenhalle eines foftlichen Bartengebandes vor mir fab, bas nach ben übrigen Geiten bin abnliche Unfichten und Eingange zu haben ichien. Doch mehr aber als biefes Mufter der Baufunft entzudte mich eine himmlische Mufit, die aus dem Gebande hervordrang. Bald glaubte ich eine Laute, bald eine Barfe, bald eine Cither gu boren, und bald noch etwas flimverndes, bas feinem von biefen brei Inftrumenten gemäß war. Die Pforte, auf die wir zugingen, er= öffnete fich bald nach einer leifen Berührung des Alten; aber wie erstaunt mar ich, als die beraustretende Pfortnerin gang vollkommen dem niedlichen Madden glich, das mir im Traume auf ben Kingern getangt hatte. Gie grufte mich auch auf eine Deife, als wenn wir icon befannt waren, und bat mich bereinzutreten. Der Alte blieb gurud, und ich ging mit ihr burch einen gewölbten und icon verzierten furgen Bang nach bem Mittelfaal, deffen berrliche domartige Bobe beim Gintritt meinen Blid auf fich jog und mich in Bermunderung feste. Doch fonnte mein Auge nicht lange bort verweilen, benn es ward burch ein reigenderes Schaufviel berabgelockt. Auf einem Teppich, gerade unter ber Mitte ber Ruppel, fagen brei Frauen= gimmer im Dreied, in drei verschiedene Farben gefleidet, bie eine roth, die andre gelb, die britte grun; die Geffel maren pergoldet, und der Teppich ein vollkommnes Blumenbeet. In ihren Urmen lagen die drei Instrumente, die ich draufen hatte unterscheiden fonnen: denn durch meine Unfunft gestort, hatten fie mit fpielen inne gehalten. - "Gend und willtom= men!" fagte die mittlere, die namlich, welche mit dem Geficht nach der Thure fag, im rothen Rleide und mit der Sarfe. "Gest euch ju Allerten und bort ju, wenn ihr Liebhaber von ber Mufit fend." Dun fab ich erft, bag unten quer vor ein giemlich langes Bankden fand, worauf eine Mandoline lag. Das grtige Madden nahm fie auf, fette fich und jog mich an ihre Ceite. Jest betrachtete ich auch die zweite Dame gu meiner Rechten; fie batte das gelbe Rleid an, und eine Cither in der Sand; und wenn jene Sarfenspielerin ansebnlich von Beffalt, groß von Gefichtegugen, und in ihrem Betragen majestätisch war, fo konnte man ber Citherspielerin ein leicht anmuthiges, beitres Wefen anmerten. Gie war eine fchlante Blondine, da jene dunkelbraunes Saar ichmudte. Die Danniafaltigfeit und Uebereinstimmung ibrer Mufit fonnte mich nicht abhalten, nun auch die dritte Edonbeit im grunen Gemande zu betrachten, deren Lautenspiel etwas rubrendes und augleich auffallendes fur mich batte. Gie mar biejenige, bie am meiften auf mich Udt ju geben und ibr Spiel an mich an richten ichien; nur fonnte ich aus ihr nicht flug werden: benn fie fam mir bald gartlich, bald munderlich, bald offen, bald eigenfinnig vor, je nachdem fie bie Mienen und ihr Spiel veranderte. Bald ichien fie mich ruhren, bald mich neden gu wollen. Doch mochte fie fich ftellen wie fie wollte, fo gewann fie mir wenig ab: benn meine fleine Nachbarin, mit der ich Ellbogen an Ellbogen fag, hatte mich gang für fich eingenom= men; und wenn ich in jenen drei Damen gang beutlich bie Splobiden meines Traums und die Karben der Mepfel erblicte. fo begriff ich wohl, daß ich feine Urfache hatte fie festzuhalten. Die artige Kleine hatte ich lieber angevacht, wenn mir nur nicht ber Schlag, ben fie mir im Traume verfest batte, gar au erinnerlich gewesen mare. Gie bielt fich bisber mit ihrer Mandoline gang rubig; als aber ihre Gebieterinnen aufgehört hatten, fo befahlen fie ibr, einige luftige Studchen zum Beften ju geben. Raum batte fie einige Tangmelodien gar aufregend abgeflimpert, fo fprang fie in die Bobe; ich that das Bleiche. Sie fpielte und tangte; ich ward hingeriffen ihre Schritte gu begleiten, und wir führten eine Urt von fleinem Ballet auf, womit die Damen zufrieden zu fenn ichienen: denn fobald wir geendigt, befahlen fie der Kleinen, mich derweil mit etwas Gutem zu erquiden, bis das Nachteffen beranfame. 3ch hatte freilich vergeffen, daß außer diesem Paradiese noch etwas anderes in der Welt mare. Alerte führte mich fogleich in den Gang jurud, durch den ich bereingefommen war. An der Geite batte sie zwei wobleingerichtete Simmer; in dem einen, wo fie mobnte, fette fie mir Orangen, Reigen, Vfirfden und Trauben vor, und ich genoß sowohl die Früchte fremder Lanber, als auch die der erft fommenden Monate mit großem Appetit. Buderwert mar im leberfluß; auch füllte fie einen Dofal von geschliffenem Arvitall mit schaumendem Bein: boch au trinken bedurfte ich nicht; denn ich batte mich an den Früchten binreichend gelabt. - "Mun wollen wir fpielen." fagte fie und führte mich in bas andere Simmer. Sier fab es nun aus wie auf einem Chriftmartt; aber fo fostbare und feine Sachen bat man niemals in einer Weibnachtsbude gefeben. Da waren alle Urten von Puppen, Puppenfleidern und Duppengerathichaften: Rüchen, Wohnstuben und Laden; und einzelne Spielfachen in Ungabl. Gie führte mich an allen Glasidranten berum: denn in folden maren diefe fünftlichen Urbeiten aufbemahrt. Die erften Schrante verichloß fie aber bald wieder und fagte: "Das ift nichts für euch, ich weiß es wohl. hier aber, fagte fie, fonnten wir Baumaterialien finben, Mauern und Thurme, Saufer, Palafte, Rirchen, um eine große Stadt gusammengustellen. Das unterhalt mich aber nicht: wir wollen zu etwas anderem greifen, bas für euch und mich gleich vergnüglich ift." - Gie brachte barauf einige Kaften berpor, in benen ich fleines Griegsvolf über einander geschichtet erblicte, von dem ich fogleich befennen mußte, daß ich niemals jo ermas icones gefeben batte. Gie ließ mir die Beit nicht, das Einzelne naber zu betrachten, fondern nabm den einen Raffen unter den Urm, und ich pacte ben andern auf. Dir wollen auf die goldne Brude geben, fagte fie; bort frielt fich's am beften mit Coldaten: die Epiege geben gleich Die Richtung, wie man die Urmeen gegen einander zu ftellen bat." Nun waren wir auf dem goldnen fcmankenden Boden angelangt; unter mir borte ich bas Waffer riefeln und die Riiche platidern, indem ich niederfniete meine Linien aufzuftellen. Es war alles Reiterei, wie ich nunmehr fab. Gie rübmte fich, die Konigin der Amazonen jum Rubrer ihres meibliden Beeres zu befigen; ich dagegen fand ben Udill und eine febr ftattliche griechische Reiterei. Die Beere ftanden gegen einander, und man fonnte nichts iconeres feben. Es waren nicht etwa flache bleierne Reiter, wie die unfrigen. fondern Mann und Pferd rund und forperlich, und auf bas feinste gearbeitet; auch fonnte man faum begreifen, wie fie fich im Gleichgewicht hielten: benn fie ftanden fur fich, ohne ein Rugbrettchen zu baben.

Dir hatten nun jedes mit großer Gelbstzufriedenheit unsere Beerhaufen beschaut, als fie mir ben Angriff verfündigte. Wir

batten auch Geschüß in unsern Raften gefunden: es maren namlich Schachteln voll fleiner wohlvolirter Acatfugeln. Mit biefen follten wir aus einer gewiffen Entfernung gegen einander fampfen, wobei jedoch ausdrücklich bedungen mar, daß nicht ftarfer geworfen werde, als nothig fen die Kiguren umzufturgen: benn beschädigt follte feine werden. Wechfelseitig ging nun bie Ranonade los, und im Unfang wirfte fie zu unfer beider Rufriedenheit. Allein als meine Gegnerin bemerfte, daß ich boch beffer zielte als fie, und zulett den Gieg, der von der Hebergabl ber ftehn gebliebenen abbing, gewinnen möchte, trat fie naber, und ihr maddenhaftes Werfen batte benn auch ben erwünschten Erfola. Gie ftrecte mir eine Menge meiner beften Truppen nieder, und jemehr ich protestirte, defto eifriger warf fie. Dieg verdroß mich julent, und ich erflärte, daß ich ein gleiches thun murde. 3ch trat auch wirklich nicht allein naber beran, fondern warf im Unmuth viel beftiger, da es denn nicht lange mabrte als ein Paar ihrer fleinen Centaurinnen in Stude fprangen. In ihrem Gifer bemertte fie es nicht aleich: aber ich ftand verfteinert, ale die gerbrochenen Rigurden fich von felbit wieder zusammenfügten, Amazone und Pferd wieder ein Ganges, auch zugleich völlig lebendig wurden, im Galop von der goldnen Brude unter die Linden festen, und in Carrière bin und wieder rennend fich endlich gegen die Mauer, ich weiß nicht wie, verloren. Meine schone Gegnerin mar bas faum gewahr worden, als fie in ein lautes Beinen und Jammern ausbrach und rief: daß ich ihr einen unersestlichen Ber= luft augefügt, der weit größer fen, als es fich aussprechen laffe. Ich aber, der ich schon erbos't war, freute mich ihr etwas zu Leide zu thun, und warf noch ein Paar mir übrig gebliebenen Achatkugeln blindlings mit Gewalt unter ihren heerhaufen. Ungludlicherweife traf ich die Ronigin, die bieber

bei unferm regelmäßigen Spiel ausgenommen gewesen. Sie fprang in Stüden, und ihre nachften Abjutanten wurden auch zerschmettert; aber schnell stellten sie sich wieder her und nahmen Reisaus wie die ersten, galopirten fehr lustig unter ben Linzben herum und verloren sich gegen die Mauer.

Meine Begnerin ichalt und ichimpfte; ich aber. nun ein= mal im Gange, budte mich einige Achatfugeln aufzuheben, welche an ben goldnen Spiegen herumrollten. Mein erarimmter Bunich war, ihr ganges heer zu vernichten; fie dagegen nicht faul, fprang auf mich los und gab mir eine Ohrfeige, daß mir der Ropf summte. 3ch, der ich immer gehört hatte, auf bie Ohrfeige eines Madchens gehöre ein berber Rug, faßte fie bei ben Ohren und füßte fie ju wiederholtenmalen. Gie aber that einen folden durchdringenden Schrei, ber mich felbit erfdrecte; ich ließ fie fahren, und das war mein Blud: benn in bem Mugenblick mußte ich nicht wie mir geschah. Der Boben unter mir fing an ju beben und ju raffeln; ich merkte geschwind, daß fich die Gitter wieder in Bewegung festen; allein ich hatte nicht Beit zu überlegen, noch fonnte ich Auß faffen, um zu flieben. 3ch fürchtete jeden Mugenblid gesvießt ju merden: denn die Partifanen und Langen, die fich aufrich= teten, zerschlißten mir schon die Kleider; genug ich weiß nicht wie mir geschah, mir verging hören und Geben, und ich er= holte mich aus meiner Betanbung, von meinem Schreden am Jug einer Linde, wider den mich bas aufschnellende Gitter geworfen hatte. Mit dem Erwachen erwachte auch meine Bosbeit, die fich noch heftig vermehrte, als ich von drüben die Erottworte und das Gelächter meiner Gegnerin vernahm, bie an ber andern Geite, etwas gelinder als ich mochte gur Erde gefommen fenn. Daber fprang ich auf, und als ich rings um mich bas fleine Beer nebft feinem Unführer Uchill, welche bas auffahrende Gitter mit mir heruber geschnellt hatte, ger= ftreut fab, ergriff ich den Selden zuerft und marf ibn wider einen Baum. Geine Diederherftellung und feine Glucht ge= fielen mir nun boppelt, weil fich bie Schadenfreude ju bem artigften Unblid von ber Welt gefellte, und ich war im Begriff die fammtlichen Griechen ibm nadguschicken, als auf einmal gifchende Waffer von allen Geiten ber, aus Steinen und Mauern, aus Boden und Zweigen bervorfprühten, und, wo ich mich binmendete, freugmeife auf mich lospeitichten. Mein leichtes Gemand mar in furger Beit völlig durchnäßt; zerschlißt war es icon, und ich faumte nicht, es mir gang vom Leibe ju reifen. Die Pantoffeln warf ich von mir, und fo eine bulle nach der andern; ja ich fand es endlich bei dem warmen Tage fehr angenehm, ein foldes Strahlbad über mich ergeben au laffen. Bang nacht ichritt ich nun gravitätisch gwischen biefen willfommnen Gemäffern einber, und ich dachte mich lange fo wohl befinden ju fonnen. Mein Born verfühlte fich, und ich munichte nichts mehr als eine Berfohnung mit meiner fleinen Begnerin. Doch in einem Ru ichnappten die Waffer ab, und ich ftand nun feucht auf einem burchnäften Boben. Die Gegenwart bes alten Mannes, der unvermuthet vor mich trat, mar mir feineswegs willfommen; ich hatte gewünscht, mich wo nicht verbergen, doch wenigstens verhüllen zu fonnen. Die Beschämung, ber Kroftschauer, bas Bestreben mich einiger: magen zu bededen, liegen mich eine bochft erbarmliche Riqur fpielen; ber Alte benutte ben Augenblick, um mir bie größeften Bormurfe ju machen. "Bas hindert mich," rief er aus, "daß ich nicht eine ber grunen Schnuren ergreife und fie, wo nicht eurem Sals, doch eurem Ruden anmeffe!" Diefe Drohung nahm ich höchst übel. Sütet euch, rief ich aus, vor folden Borten, ja nur vor folden Bedanten: denn fonft ferd ihr

und eure Gebieterinnen verloren! - "Ber bift benn bu," fragte er tropia, "dag du fo reden darfit?" - Ein Liebling Der Gotter, fagte ich, von dem es abhangt, ob jene Frauen= gimmer murdige Gatten finden und ein gludliches Leben führen follen, ober ob er fie will in ihrem Bauberfloffer verschmachten und veralten laffen. - Der Alte trat einige Schritte gurud. "Wer hat dir bas offenbart?" fragte er erstaunt und bedentlich. - Drei Merfel, fagte ich, brei Jumelen. - .. Und mas verlangft bu jum Lobn?" rief er aus. - Bor allen Dingen das fleine Geschöpf, verfeste ich, die mich in biefen verwünschten Suffand gebracht bat. - Der Alte warf fich vor mir nieder. obne fich por ber noch feuchten und schlammigen Erde zu scheuen; bann fand er auf, ohne beneht zu fenn, nahm mich freundlich bei ber Sand, führte mich in jenen Gaal, fleidete mich bebend wieder an, und bald war ich wieder fonntagig geputt und frifirt wie vorber. Der Pfortner fprach fein Wort weiter; aber ebe er mich über die Schwelle ließ, hielt er mich an, und deutete mir auf einige Gegenstande an der Mauer drüben über ben Weg, indem er zugleich rudwärts auf bas Pförtchen zeigte. Ich verftand ihn wohl; er wollte nämlich, daß ich mir bie Begenstände einprägen möchte, um bas Pfortchen befto ge= miffer wieder zu finden, welches fich unversebens hinter mir suichloß. Ich merkte mir nun wohl, mas mir gegenüber ftand. Ueber eine bobe Mauer ragten die Meste uralter Rußbaume berüber, und bedeckten jum Theil das Genims, womit fie endigte. Die 3meige reichten bis an eine fteinerne Tafel, beren verzierte Ginfaffung ich wohl erkennen, beren Inschrift id aber nicht lefen fonnte. Gie ruhte auf dem Kragftein einer Niiche, in welcher ein funftlich gearbeiteter Brunnen, von Schale zu Schale, Maffer in ein großes Beden goß, das wie einen fleinen Teich bildete und fich in die Erde verlor.

Brunnen, Infdrift, Rufbaume, alles ftand fenfrecht über einander; ich wollte es malen, wie ich es gegeben babe.

Dun lagt fich mohl benfen, wie ich diefen Abend und manchen folgenden Tag gubrachte, und wie oft ich mir biefe Beschichten, Die ich faum felbit glauben fonnte, wiederholte. Cobald mir's nur irgend möglich war, ging ich wieder gur folimmen Mauer, um wenigstens jene Merfreiden im Gebachtniß anzufrischen und bas toffliche Pfortden zu beschauen. Allein zu meinem größten Erftaunen fand ich alles verandert. Nußbaume ragten mobl über bie Mauer, aber fie fanden nicht unmittelhar neben einander. Gine Jafel mar auch ein= gemauert, aber von ben Baumen weit rechts, ohne Bergierung, und mit einer leferlichen Inschrift. Gine Rifche mit einem Brunnen findet fich weit links, ber aber jenem, ben ich gefeben, burchaus nicht zu vergleichen ift; fo bag ich beinabe glauben muß, bas zweite Abenteuer fen jo gut als bas erfte ein Traum gewesen: benn von dem Pfortden findet fich überhaupt gar feine Spur. Das einzige mas mich troftet, ift bie Bemerfung, daß jene brei Begenftande ftete ben Ort gu verandern icheinen: denn bei wiederholtem Besuch jener Begend glaube ich bemerkt zu haben, daß die Rugbaume etwas ausammenruden, und daß Tafel und Brunnen nich ebenfalls au nabern icheinen. Wahrscheinlich, wenn alles wieder gu= fammentrifft, wird auch die Pforte von neuem fichtbar fenn, und ich werde mein mögliches thun, das Abenteuer wieder angufnupfen. Db ich euch ergahlen fann, was weiter begeg= net, oder ob es mir ausdrücklich verboten wird, meiß ich nicht zu fagen.

Diefes Mahrden, von deffen Bahrheit meine Gefvielen fich leidenschaftlich zu überzeugen trachteten, erhielt großen Beifall. Gie besuchten, jeder allein, obne es mir ober ben andern zu vertrauen, den angedeuteten Ort, fanden die Rußbaume, die Tafel und ben Brunnen, aber immer entfernt von einander: wie sie zulest befannten, weil man in jenen Sabren nicht gern ein Beheimniß verschweigen mag. Sier ging aber ber Streit erft an. Der eine verficherte: Die Begenftande rudten nicht vom Rlede und blieben immer in alei= der Entfernung unter einander. Der zweite behauptete: fie bewegten fich, aber fie entfernten fich von einander. Mit die= fem war der dritte über den erften Punft der Bewegung ein= ftimmig, doch ichienen ihm Rugbaume, Tafel und Brunnen fich vielmehr zu nabern. Der vierte wollte noch mas merkmurdigeres gesehen haben: Die Rugbaume nämlich in der Mitte, die Tafel aber und den Brunnen auf den entgegen= gefetten Seiten als ich angegeben. In Absicht auf die Spur bes Mförtchens varurten fie auch. Und fo gaben fie mir ein frühes Beispiel, wie die Menschen von einer gang einfachen und leicht zu erörternden Cache die widersprechendsten Unfich= ten haben und behaupten fonnen. Als ich die Fortsegung meines Mahrchens hartnadig verweigerte, ward biefer erfte Theil öftere wieder begehrt. 3ch hutete mich, an den Umftanden viel zu verändern, und durch die Gleichförmigfeit meiner Erzählung verwandelte ich in den Gemütbern meiner Buborer die Kabel in Wahrheit.

Uebrigens war ich ben Lügen und der Verstellung abgeneigt, und überhaupt feineswegs leichtsinnig; vielmehr zeigte sich der innere Ernst, mit dem ich schon früh mich und die Welt betrachtete, auch in meinem Aeußern, und ich ward, oft freundlich, oft auch spöttisch, über eine gewisse Burde berufen, die ich mir herausnahm. Denn ob es mir zwar an guten, ausgesuchten Freunden nicht fehlte, so waren wir doch immer die Minderzahl gegen jene, die uns mit rohem Muthewillen anzusechten ein Vergnügen fanden, und uns freilich oft sehr unsanft aus jenen mahrchenhaften, selbstgefälligen Traumen ausweckten, in die wir uns, ich ersindend, und meine Gespielen theilnehmend, nur allzugern verloren. Nun wurden wir abermals gewahr, daß man, anstatt sich der Weichlichseit und phantastischen Vergnügungen hinzugeben, wohl eher Urssache habe, sich abzuhärten, um die unvermeidlichen Uebel entweder zu ertragen, oder ihnen entgegen zu wirken.

Unter die lebungen des Stoicismus, den ich deghalb fo ernitlich als es einem Anaben möglich ift, bei mir ausbildete, gehörten auch die Duldungen forperlicher Leiden. Unfere Lehrer behandelten und oft febr unfreundlich und ungeschickt mit Schlägen und Duffen, gegen die wir und um fo mehr verbarteten, als Widersetlichkeit oder Gegenwirfung aufs höchfte vervont war. Gehr viele Scherze der Jugend beruhen auf einem Wettstreit folder Ertragungen: jum Beifviel, wenn man mit zwei Kingern oder der gangen Sand fich wechfels: weise bis zur Betäubung der Glieder schlagt, oder die bei ge= wiffen Spielen verfculdeten Schlage mit mehr oder weniger Gefettheit aushalt; wenn man fich beim Mingen und Balgen durch die Kniffe der Salbüberwundenen nicht irre machen läßt; wenn man einen aus Nederei jugefügten Schmerz unterdrückt, ja felbst das Swiden und Rigeln, womit junge Lente fo geschäftig gegen einander find, als etwas gleichgulti= ges behandelt. Dadurch fest man fich in einen großen Bortheil, der und von andern fo geschwind nicht abgewonnen wird.

Da ich jedoch von einem folden Leidenstroß gleichsam Profession machte, fo wuchfen die Budringlichkeiten der andern;

und wie eine unartige Graufamfeit feine Grangen fennt, fo mußte fie mich boch aus meiner Granze binauszutreiben. 3ch erzahle einen Kall fratt vieler. Der Lehrer mar eine Stunde nicht gefommen; fo lange wir Kinder alle beifammen waren, unterhielten wir und recht artig; als aber die mir wohlwollenden, nachdem fie lange genug gewartet, hinweggingen, und ich mit drei migwollenden allein blieb, fo dachten diese mich ju qualen, zu beschämen und zu vertreiben. Gie hatten mich einen Augenblick im Simmer verlaffen und famen mit Ruthen jurud, bie fie fich aus einem geschwind gerschnittenen Befen verschafft hatten. Ich merfte ihre Abficht, und weil ich bas Ende ber Stunde nabe glaubte, fo feste ich aus dem Stegreife bei mir feft, mich bis jum Glodenschlage nicht zu wehren. Gie fingen barauf unbarmbergig an, mir die Beine und Maden auf bas graufamite zu veitschen. Ich rührte mich nicht, fühlte aber bald, daß ich mich verrechnet hatte, und bag ein folder Edmer, die Minuten febr verlangert. Mit ber Dulbung wuchs meine Buth, und mit dem erften Stunbenichlag fuhr ich bem einen, ber fich's am wenigften verfah, mit ber Sand in die Nackenhaare und fturzte ihn augenblicklich ju Boden, indem ich mit dem Anie feinen Ruden druckte; ben andern, einen jungeren und ichwächeren, der mich von binten anfiel, jog ich bei dem Kovfe durch den Urm und erdroffelte ihn faft, indem ich ihn an mich prefte. Dun mar der lette noch übrig und nicht der schwächste, und mir blieb nur die linke Sand zu meiner Bertheidigung. Allein ich ergriff ihn beim Gleide, und durch eine geschickte Wendung von meiner Geite, burch eine übereilte von feiner, brachte ich ihn nieder und flief ihn mit dem Geficht gegen den Boden. ließen es nicht an Beißen, Araben und Treten fehlen; aber ich hatte nur meine Rache im Ginn und in ben Gliedern

In dem Vortheil, in dem ich mich befand, stieß ich sie wiederholt mit den Köpfen zusammen. Sie erhuben zulest ein
entsesliches Zetergeschrei, und wir sahen und bald von allen Hausgenoffen umgeben. Die umbergestreuten Muthen und
meine Beine, die ich von den Strümpfen entblößte, zeugten
bald für mich. Man behielt sich die Strafe vor und ließ
mich aus dem Hause; ich erklarte aber, daß ich fünftig, bei
der geringsen Beleidigung, einem oder dem andern die Augen
auskraßen, die Ohren abreißen, wo nicht gar ihn erdroffeln
würde.

Dieser Borfall, ob man ihn gleich, wie es in kindischen Dingen zu geschehen pflegt, bald wieder vergaß und sogar belachte, war jedoch Ursache, daß diese gemeinsamen Unterrichtstunden seltner wurden und zulest ganz aufhörten. Ich war also wieder wie vorher mehr ins Haus gebannt, wo ich an meiner Schwester Cornelia, die nur ein Jahr weniger zahlte als ich, eine an Unnehmlichseit immer wachsende Gesellschafterin fand.

Ich will jedoch diesen Gegenstand nicht verlassen, ohne noch einige Geschichten zu erzählen, wie mancherlei Unangenehmes mir von meinen Gespielen begegnet: denn das ist ja eben das Lehrreiche solcher sittlichen Mittheilungen, daß der Mensch erfahre, wie es andern ergangen, und was auch er vom Leben zu erwarten habe, und daß er, es mag sich ereigenen was will, bedenke, dieses widersahre ihm als Menschen und nicht als einem besonders glücklichen oder unglücklichen. Nüt ein solches Wissen nicht viel, um die Uebel zu vermeizden, so ist es doch sehr dienlich, daß wir und in die Zustande sinden, sie ertragen, ja sie überwinden lernen.

Noch eine allgemeine Bemerkung fteht bier an der reche ten Stelle, daß namlich bei bem Empormachfen der Kinder aus den gesitteten Ständen ein sehr großer Widerspruch zum Worschein kommt, ich meine den, daß sie von Eltern und Lehrern angemahnt und angeleitet werden, sich mäßig, versständig, ja vernünftig zu betragen, niemanden aus Muthwillen oder Uebermuth ein Leids zuzusügen und alle gehäfsigen Regungen, die sich an ihnen entwickeln möchten, zu unterdrücken; daß nun aber im Gegentheil, während die jungen Geschöpse mit einer solchen Uebung beschäftigt sind, sie von andern das zu leiden haben, was an ihnen gescholten wird und höchlich verpönt ist. Dadurch kommen die armen Wesen zwischen dem Naturzustande und dem der Civilisation gar erbärmlich in die Klemme, und werden, je nachdem die Charafter sind, entweder tücksch, oder gewaltsam ausbrausend, wenn sie eine Zeit lang an sich gehalten haben.

Gewalt ift eher mit Gewalt zu vertreiben; aber ein gut gefinntes, jur Liebe und Theilnahme geneigtes Rind weiß bem Sobn und dem bofen Willen wenig entgegenzusegen. Wenn ich die Thatlichkeiten meiner Gefellen fo ziemlich abzubalten mußte, fo mar ich doch feineswegs ihren Sticheleien und Migreden gewachsen, weil in folden Källen berjenige, ber fich vertheidigt, immer verlieren muß. Es wurden alfo auch Ungriffe diefer Urt, infofern fie zum Born reigten, mit php= fifchen Kraften guruckgewiesen, oder fie regten wundersame Betrachtungen in mir auf, die denn nicht ohne Kolgen blei= ben fonnten. Unter andern Vorzügen miggonnten mir die llebelwollenden auch, daß ich mir in einem Berbaltnif gefiel, welches aus bem Schultbeißenamt meines Grofvaters für die Ramilie entsprang: benn indem er als der erfte unter feines Bleiden baftand, batte biefes doch auch auf die Geinigen nicht geringen Einfluß. Und als ich mir einmal nach gehale tenem Pfeifergerichte etwas barauf einzubilden ichien, meinen Großvater in der Mitte bes Schöffenrathe, eine Stufe bober als bie andern, unter dem Bilbe bes Raifers gleichsam thronend gesehen zu haben, fo fagte einer der Anaben höhnisch: ich follte boch, wie der Pfau auf feine Ruge, fo auf meinen Großvater vaterlicher Seite hinfeben, welcher Baftgeber gum Weidenhof gewesen, und wohl an die Thronen und Kronen feinen Unfpruch gemacht hatte. 3ch erwiederte darauf, daß ich bavon feineswegs beschämt fen, weil gerabe barin bas Berrliche und Erhebende unserer Baterftadt bestehe, daß alle Burger fich einander gleich halten durften, und bag einem jeden feine Thatigfeit nach feiner Urt forderlich und ehrenvoll fenn tonne. Es fen mir nur leid, daß der aute Mann icon so lange gestorben: denn ich babe mich auch ihn versönlich zu fennen öftere gesehnt, fein Bildnig vielmale betrachtet, ja fein Grab besucht und mich menigstens bei der Infchrift an bem einfachen Denfmal feines vorübergegangenen Dafenns ge= freut, dem ich das meine schuldig geworden. Ein anderer Miswollender, der tudischite von allen, nahm jenen erften bei Seite und flufterte ihm etwas in die Ohren, wobei fie mich immer fpottisch ansaben. Schon fing die Galle mir an gu fochen, und ich forderte fie auf, laut zu reden. "Nun mas ift es benn weiter," fagte ber erfte, "wenn du es miffen willft: diefer da meint, du fonntest lange berum geben und fuchen, bis du deinen Grofvater fandeft." - 3ch drohte nun noch beftiger, wenn fie fich nicht deutlicher erflaren wurden. Sie brachten barauf ein Mahrchen vor, bas fie ihren Eltern wollten abgelauscht haben: mein Bater fen der Cobn eines vornehmen Mannes, und jener gute Burger habe fich willig finden laffen, außerlich Naterftelle gu vertreten. Gie hatten bie Unverschämtheit allerlei Argumente vorzubringen, 3. B. bag unfer Bermogen blog von der Grofmutter berrühre, daß

bie übrigen Seitenverwandten, die sich in Friedberg und sonst aushielten, gleichfalls ohne Vermögen seven, und was noch andre solche Gründe waren, die ihr Gewicht bloß von der Bosheit hernehmen konnten. Ich hörte ihnen ruhiger zu als sie erwarteten, denn sie standen schon auf dem Sprung zu entstiehen, wenn ich Miene machte, nach ihren Haaren zu greisen. Aber ich verseste ganz gelassen: auch dieses könne mir recht seyn. Das Leben sey so hubsich, daß man völlig für gleichgültig achten könne, wem man es zu verdanken habe: denn es schriche sich doch zulest von Gott her, vor welchem wir alle gleich wären. So ließen sie, da sie nichts auszrichten konnten, die Sache für dießenal gut seyn; man spielte zusammen weiter fort, welches unter Kindern immer ein erprobtes Versöhnungsmittel bleibt.

Mir war jedoch burch diese bamischen Worte eine Urt von fittlicher Krankheit eingeimpft, die im Stillen fortschlich. Es wollte mir gar nicht miffallen, der Enkel irgend eines vornehmen Berrn zu fenn, wenn es auch nicht auf die gefeß= lichfte Beife gewesen ware. Meine Spurfraft ging auf diefer Rabrte, meine Ginbildungsfraft mar angeregt und mein Scharffinn aufgefordert. Ich fing nun an die Aufgaben jener ju untersuchen, fand und erfand neue Grunde der Wahr= icheinlichkeit. Ich batte von meinem Großvater wenig reden boren, außer daß sein Bildnig mit dem meiner Großmutter in einem Besuchzimmer bes alten Saufes gehangen hatte, welche beide, nach Erbauung des neuen, in einer obern Kam= mer aufbewahrt murden. Meine Großmutter mußte eine febr fcone Frau gewesen fenn, und von gleichem Alter mit ihrem Manne. Auch erinnerte ich mich in ihrem Bimmer bas Mi= nigturbild eines iconen herrn, in Uniform mit Stern und Orden, gegeben zu haben, welches nach ihrem Tode mit vielen andern kleinen Geräthschaften, mahrend des alles ummalzenden Hausbaues, verschwunden war. Solche wie manche andre Dinge baute ich mir in meinem kindischen Kopfe zussammen, und übte frühzeitig genug jenes moderne Dichtertalent, welches durch eine abentenerliche Verknüpfung der bedeutenden Juftands des menschlichen Lebens sich die Theilnahme der ganzen cultivirten Welt zu verschaffen weiß.

Da ich nun aber einen folchen Kall niemanden zu vertrauen, ober auch nur von ferne nachzufragen mich unterftand, fo ließ ich es an einer heimlichen Betriebfamfeit nicht fehlen, um wo möglich der Cache etwas naber zu fommen. Ich hatte nämlich gang bestimmt behanpten boren, daß die Sohne den Batern oder Großvätern oft entschieden abnlich gu fenn vflegten. Mehrere unferer Freunde, besonders auch Rath Schneider, unfer Sausfreund, hatten Gefchaftsverbindungen mit allen Kürften und Berren ber Nachbarichaft, beren, fowohl regierender als nachgeborner, feine geringe Angahl am Rhein und Main und in dem Raume zwischen beiden ihre Besigungen hatten, und die aus besonderer Gunft ihre treuen Beschäftsträger zuweilen wohl mit ihren Bildniffen beehrten. Diefe, die ich von Jugend auf vielmals an den Wanden gefeben, betrachtete ich nunmehr mit doppelter Aufmertsamfeit, forschend ob ich nicht eine Aehnlichkeit mit meinem Bater, oder gar mit mir entdeden fonnte; welches aber gu oft gelang, als daß es mich zu einiger Gewißheit hatte führen fonnen. Denn bald maren es die Augen von diefem, bald die Nafe von jenem, die mir auf einige Verwandtichaft zu deuten schienen. So führten mich diese Kennzeichen trüglich genug bin und wieder. Und ob ich gleich in der Folge diefen Vorwurf als ein durchaus leeres Mahrchen betrachten mußte, fo blieb mir doch der Eindruck, und ich konnte nicht unterlaffen, die sämmtlichen herren, deren Bildnisse mir sehr deutlich in der Phantasie geblieben waren, von Zeit zu Zeit im Stillen bei mir zu mustern und zu prüsen. So wahr ist es, daß alles was den Menschen innerlich in seinem Dünkel bestärkt, seiner heimlichen Sitelkeit schmeichelt, ihm dergestalt höchlich erwünscht ist, daß er nicht weiter fragt, ob es ihm fonst auf irgend eine Weise zur Ehre oder zur Schmach gereichen könne.

Doch anftatt bier ernithafte, ja rugende Betrachtungen einzumischen, wende ich lieber meinen Blid von jenen fchonen Beiten binmeg: denn wer ware im Stande von der Rulle der Kindbeit würdig zu fprechen! Wir konnen die fleinen Geschöpfe, die vor und herumwandeln, nicht anders als mit Bergnügen, ja mit Bewunderung anseben: denn meift verfprechen fie mehr als fie halten, und es scheint als wenn die Natur unter andern ichelmischen Streichen, die fie und ivielt, auch bier fich gang besonders vorgesett, und jum Besten gu baben. Die erften Organe, die fie Rindern mit auf die Welt giebt, find dem nächften unmittelbaren Buftande des Gefcopfs gemaß; es bedient fich berfelben funft= und anspruchlos, auf Die geschickteste Weise zu den nächsten Zwecken. Das Rind; an und für fich betrachtet, mit feines Bleichen und in Begiehungen die feinen Kräften angemeffen find, fcheint fo verständig, so vernünftig, daß nichts drüber geht, und zugleich fo beguem, heiter und gewandt, daß man feine weitre Bilbung für daffelbe munichen mochte. Buchfen bie Rinder in ber Art fort, wie sie sich andeuten, fo hatten wir lauter Benie's; aber bas Wachsthum ift nicht bloß Entwicklung; die verschiednen organischen Spiteme, die den Ginen Menschen ausmachen, entspringen aus einander, folgen einander, verwandeln fich in einander, verdrängen einander, ja zehren einander

auf, so daß von manchen Fähigkeiten, von manchen Araftäußerungen, nach einer gewissen Zeit, kaum eine Spur mehr zu finden ist. Wenn auch die menschlichen Unlagen im ganzen eine entschiedene Richtung haben, so wird es doch dem größten und erfahrensien Kenner schwer senn, sie mit Zuverlässigkeit voraus zu verfünden; doch kann man hinterdrein wohl bemerken, was auf ein Künftiges hingedeutet hat.

Reinesweges gebenke ich baher in biesen ersten Büchern meine Jugendgeschichten völlig abzuschließen, sondern ich werde vielmehr noch späterhin manchen Faden aufnehmen und fortleiten, der sich unbemerkt durch die ersten Jahre schon hindurchzog. hier muß ich aber bemerken, welchen stärkeren Einfluß nach und nach die Kriegsbegebenheiten auf unsere Gessinnungen und unsere Lebensweise ausübten.

Der ruhige Bürger steht zu den großen Weltereignissen in einem wunderbaren Verhaltniß. Schon aus der Ferne regen sie ihn auf und beunruhigen ihn, und er kann sich, selbst wenn sie ihn nicht berühren, eines Urtheils, einer Theilnahme nicht enthalten. Schnell ergreist er eine Partei, nachdem ihn sein Charakter oder außere Anlässe bestimmen. Rücken so große Schicksale, so bedeutende Veranderungen näher, dann bleibt ihm bei manchen äußern Unbequemlichkeizten noch immer jenes innre Mißbehagen, verdoppelt und schäft das Uebel meistentheils und zerstört das noch mögliche Gute. Dann hat er von Freunden und keinden wirklich zu leiden, oft mehr von jenen als von diesen, und er weiß weber wie er seine Neigung, noch wie er seinen Vortheil maheren und erhalten soll.

Das Jahr 1757, bas wir noch in völlig burgerlicher Ruhe verbrachten, murbe demungeachtet in großer Gemuthstewegung verlebt. Reicher an Begebenheiten als dieses mar

vielleicht fein andered. Die Giege, die Großthaten, die Unglucksfalle, die Wiederberftellungen folgten auf einander, verschlangen fich und ichienen fich aufzuheben; immer aber schwebte die Gestalt Friedrich's, fein Name, fein Rubm, in furgem wieder oben. Der Enthusiasmus feiner Berehrer mard immer größer und belebter, der Sag feiner Reinde bitterer, und die Berichiedenheit der Unfichten, welche felbit Kamilien zerfpaltete, trug nicht wenig dazu bei, die ohnehin ichon auf man= derlei Deife von einander getrennten Burger noch mehr gu ifoliren. Denn in einer Stadt wie Frankfurt, wo drei Reli= gionen die Einwohner in drei ungleiche Maffen theilen, wo nur wenige Manner, felbft von der herrschenden, jum Regi= ment gelangen fonnen, muß es gar manchen Wohlhabenben und Unterrichteten geben, der fich auf fich gurudzieht und burd Studien und Liebhabereien fich eine eigne und abge= foloffene Existens bilbet. Bon folden wird gegenwartig und auch fünftig die Rede fenn muffen, wenn man fich die Gigenbeiten eines Frankfurter Burgers aus jener Beit vergegen: märtigen foll.

Mein Vater hatte, sobald er von Reisen zurückgekommen, nach seiner eigenen Sinnesart den Gedanken gesaft, daß er, nm sich zum Dienste der Stadt fahig zu machen, eins der subalternen Vemter übernehmen und solches ohne Emolumente führen wolle, wenn man es ihm ohne Ballotage übergabe. Er glaubte nach seiner Sinnesart, nach dem Begriffe den er von sich selbst hatte, im Gefühl seines guten Willens, eine solche Auszeichnung zu verdienen, die freilich weder gesestlich noch herkömmlich war. Daher, als ihm sein Gesuch abgeschlagen wurde, gerieth er in Aerger und Mismuth, verschwur jemals irgend eine Stelle anzunehmen, und um es unmöglich zu machen, verschafter eines kaiserlichen

Maths, ben ber Schultbeiß und die altesten Schöffen als einen besondern Chrentitel tragen. Dadurch hatte er sich zum Gleischen der Obersten gemacht und konnte nicht mehr von unten anfangen. Derselbe Beweggrund führte ihn auch dazu, um die alteste Tochter des Schultheißen zu werben, wodurch er auch auf dieser Seite von dem Nathe ausgeschlossen ward. Er gehörte nun unter die Jurückgezogenen, welche niemals unter sich eine Societät machen. Sie stehen so isolirt gegen einander wie gegen das Ganze, und um so mehr, als sich in dieser Abgeschiedenheit das Sigenthümliche der Charakter immer schroffer ausbildet. Mein Vater mochte sich auf Reisen und in der freien Welt, die er gesehen, von einer elegantern und liberalern Lebensweise einen Begriff gemacht haben, als sie vielleicht unter seinen Mitbürgern gewöhnlich war. Iwar fand er darin Vorgänger und Gesellen.

Der Name von Uffenbach ift bekannt. Ein Schöff von Uffenbach lebte bamals in gutem Ansehen. Er war in Italien gewesen, hatte sich besonders auf Musik gelegt, sang einen angenehmen Tenor, und da er eine schöne Sammlung von Musikalien mitgebracht hatte, wurden Concerte und Oratorien bei ihm aufgeführt. Weil er nun dabei selbst sang und die Musiker begünstigte, so fand man es nicht ganz seiner Würde gemäß, und die eingeladenen Gäste sowohl als die übrigen Landsleute erlaubten sich darüber manche lustige Anmerkung.

Ferner erinnere ich mich eines Barons von hafel, eines reichen Ebelmanns, der verheirathet aber finderlos ein schönes haus in der Antoniusgaffe bewohnte, mit allem Busgehör eines anständigen Lebens ausgestattet. Auch besaß er gute Gemalde, Rupferstiche, Antiken und manches andre, wie es bei Sammlern und Liebhabern zusammenstieft. Bon Beit

zu Zeit lud er die Honoratioren zum Mittagessen, und war auf eigne achtsame Weise wohlthatig, indem er in seinem Hause die Armen fleidete, ihre alten Lumpen aber zurückbebielt, und ihnen nur unter der Bedingung ein wöchentliches Almosen reichte, daß sie in jenen geschenkten Kleidern sich ihm jedesmal sauber und ordentlich vorstellten. Ich erinnere mich seiner nur dunkel als eines freundlichen, wohlgebildeten Mannes; desto deutlicher aber seiner Auction, der ich vom Ansang bis zum Ende beiwohnte, und theils auf Besehl meines Baters, theils aus eignem Antrieb manches erstand, was sich noch unter meinen Sammlungen besindet.

Früher, und von mir faum noch mit Augen geseben, machte Johann Michael von Loen in der literarischen Welt fo wie in Frankfurt giemliches Aufsehen. Richt von Frankfurt geburtig, hatte er fich baselbit niedergelaffen und war mit der Schwester meiner Grofmutter Tertor, einer gebornen Lindheimer, verheirathet. Befannt mit der hof- und Staatswelt, und eines erneuten Abels fich erfreuend, erlangte er baburd einen Ramen, daß er in die verschiedenen Regungen, welche in Kirche und Staat jum Vorschein famen, einzugrei: fen den Muth hatte. Er ichrieb den Grafen von Niverra, einen didaftischen Roman, beffen Inhalt aus bem zweiten Titel: "ober ber ehrliche Mann am Gofe," erfichtlich ift. Diefes Werk wurde gut aufgenommen, weil es auch von den Bofen, wo fonft nur Klugheit gu Saufe ift, Sittlichfeit verlangte; und fo brachte ihm feine Arbeit Beifall und Unfeben. Ein zweites Werk follte dagegen defto gefahrlicher für ihn merden. Er ichrieb: die einzige mabre Religion, ein Buch, bas die Absicht hatte, Tolerang, besonders zwischen Lutheranern und Calviniften zu befördern. hieruber fam er mit ben Theologen in Streit; besonders fchrieb Dr. Benner in Gießen

gegen ihn. Bon Loen ermiederte; ber Streit murde beftig und perfonlich, und die daraus entspringenden Unannehmlichfeiten veranlagten den Verfaffer, die Stelle eines Prafidenten ju Lingen anzunehmen, die ihm Friedrich der Sweite anbot, ber in ihm einen aufgeklarten, und den Meuerungen, die in Franfreich icon viel weiter gedieben waren, nicht abgeneigten porurtheilefreien Mann zu erkennen glaubte. Geine ebemaligen Landsleute, die er mit einigem Berdruß verlaffen, bebaupteten, daß er dort nicht zufrieden fen, ja nicht zufrieden fenn fonne, weil fich ein Ort wie Lingen mit Frankfurt feines= weas meffen durfe. Mein Bater zweifelte auch an dem Behagen bes Prafidenten, und verfiderte, ber gute Dheim hatte beffer getban, fich mit bem Ronige nicht einzulaffen, weil es überhaupt gefährlich fen, fich demfelben zu nahern, fo ein außerordentlicher Berr er auch übrigens fenn moge. Denn man babe ja geseben, wie schmablich ber berühmte Boltaire, auf Requisition des preugischen Residenten Freitag, in Frankfurt fen verhaftet worden, da er doch vorher io boch in Gunften gestanden und als des Konigs Lehrmeister in der frangofischen Poefie anzuseben gemesen. Es mangelte bei folden Gelegen= beiten nicht an Betrachtungen und Beispielen, um vor Sofen und herrendienst zu marnen, movon sich überhaupt ein geborner Frankfurter faum einen Begriff maden fonnte.

Eines vortrefflichen Mannes, Doctor Orth, will ich nur bem Namen nach gedenken, indem ich verdienten Frankfurtern hier nicht sowohl ein Denkmal zu errichten habe, vielmehr berselben nur insofern erwähne, als ihr Ruf oder ihre Persönlichkeit auf mich in den frühften Jahren einigen Einfluß gehabt. Doctor Orth war ein reicher Mann und gehörte auch unter die, welche niemals Theil am Regimente genommen, ob ihn gleich feine Kenntnisse und Einsichten wohl dazu

berechtigt hatten. Die Deutschen und besonders die Franksurtischen Alterthumer sind ihm sehr viel schuldig geworden; er gab die Anmerkungen zu der sogenannten Franksurter Resormation heraus, ein Werk, in welchem die Statuten der Reichstadt gesammelt sind. Die historischen Capitel besselben habe ich in meinen Junglingsjahren fleißig studirt.

Bon Och fenftein, der altere jener drei Bruder, beren ich oben als unferer Nachbarn gedacht, mar bei feiner eingeangenen Urt au fenn, mabrend feines Lebens nicht merkwürdig geworden, befto merfwurdiger aber nach feinem Tode, indem er eine Verordnung binterließ, daß er morgens fruh gang im Stillen und ohne Begleitung und Gefolg, von Sandwerfsleuten zu Grabe gebracht fenn wolle. Es geschah, und diese Sandlung erregte in der Stadt, wo man an prunthafte Leichenbe= gangniffe gewöhnt mar, großes Aufsehn. Alle diejenigen, die bei folden Gelegenheiten einen berkömmlichen Verdienft hatten. erhuben sich gegen die Neuerung. Allein der wachre Patricier fand Nachfolger in allen Ständen, und ob man icon dergleichen Begangniffe fvottweise Ochsenleichen nannte, so nahmen fie boch jum besten mancher wenig bemittelten Familien überhand, und die Prunkbegangniffe verloren fich immer mehr. 3ch führe biefen Umftand an, weil er eins ber frubern Symptome jener Befinnungen von Demuth und Gleichstellung darbietet, die fich in der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts von oben berein auf fo manche Beife gezeigt haben und in jo unerwartete Birfungen ausgeschlagen find.

Auch fehlte es nicht an Liebhabern bes Alterthums. Es fanden sich Gemälbecabinette, Aupferstichsammlungen, besonders aber wurden vaterländische Merkwürdigkeiten mit Eifer gesucht und aufgehoben. Die älteren Verordnungen und Mandate der Reichsstadt, von benen keine Sammlung veranstaltet war,

wurden in Drud und Schrift forgfaltig aufgesucht, nach der Beitfolge geordnet und als ein Schaft vaterländischer Rechte und herkommen mit Ehrfurcht verwahrt. Auch die Bildnisse von Frankfurtern, die in großer Anzahl eristirten, wurden zusammengebracht und machten eine besondere Abtheilung der Cabinette.

Solche Manner scheint mein Bater sich überhaupt zum Muster genommen zu haben. Ihm fehlte feine der Eigenschaften, die zu einem rechtlichen und angesehenen Bürger gehören. Auch brachte er, nachdem er sein Haus erbaut, seine Besitzungen von jeder Art in Ordnung. Eine vortreffliche Landchartensammlung der Schenkischen und anderer damals vorzüglicher geographischen Blätter, jene oberwähnten Bersordnungen und Mandate, jene Bildnisse, ein Schrank alter Gewehre, ein Schrank merkwürdiger Venetianischer Glaser, Becher und Pokale, Naturalien, Elsenbeinarbeiten, Bronzen und hundert andere Dinge wurden gesondert und aufgestellt, und ich versehlte nicht, bei vorsallenden Auctionen mir jederzeit einige Austräge zu Vermehrung des Vorhandenen zu erbitten.

Noch einer bedeutenden Familie muß ich gedenken, von der ich feit meiner fruhften Jugend viel Sonderbares vernahm und von einigen ihrer Glieder felbst noch manches Wundersbare erlebte; es war die Sendenbergische. Der Bater, von dem ich wenig zu sagen weiß, war ein wohlhabender Mann. Er hatte drei Sohne, die sich in ihrer Jugend schon durchz gängig als Sonderlinge auszeichneten. Dergleichen wird in einer beschränkten Stadt, wo sich niemand weder im Guten noch im Bösen hervorthun soll, nicht zum besten ausgenommen. Spottnamen und seltsame, sich lang im Gedächtuiß erhaltende Mährchen sind meistens die Frucht einer solchen Sonderbarteit. Der Vater wohnte an der Ecke der Hasengasse, die von

bem Beichen bes hauses, bas einen, wo nicht gar drei hafen porftellt, ben Namen führte. Man nannte baber biefe brei Bruder nur die drei Safen, welchen Spitnamen fie lange Reit nicht los wurden. Allein, wie große Porguge fich oft in ber Qugend durch etwas munderliches und unschielliches anfündigen. fo geschah es auch bier. Der alteste mar der nachber fo rubm= lich befannte Reichshofrath von Sendenberg. Der zweite mard in den Magistrat aufgenommen und zeigte vorzügliche Talente, Die er aber auf eine rabuliftische, ja verruchte Beise, wo nicht um Schaden feiner Baterfradt, doch wenigftens feiner Collegen in der Folge migbrauchte. Der britte Bruder, ein Urgt und ein Mann von großer Rechtschaffenbeit, ber aber wenig und nur in vornehmen Säufern prafticirte, behielt bis in fein bochites Alter immer ein etwas wunderliches Aeuferes. Er war immer febr nett gefleidet, und man fab ibn nie anders auf der Strafe als in Schuben und Strumpfen und einer wohlgepuderten Lodenverrude, den hut unterm Urm. ging ichnell, doch mit einem feltfamen Schwanfen vor fich bin, fo daß er bald auf diefer bald auf jener Geite der Strafe fich befand, und im Beben ein Bidgad bilbete. Epottvogel fagten: er suche durch diesen abweichenden Schritt den abgeschiedenen Geelen aus dem Weg zu geben, die ihn in grader Linie wohl verfolgen möchten, und ahme diejenigen nach, die fich vor einem Krofodil fürchten. Doch aller diefer Scherz und manche luftige Nachrede verwandelte fich zulett in Ehrfurcht gegen ihn, als er feine ansehnliche Wohnung mit Sof, Garten und allem Bubebor, auf der Eschenheimergaffe, ju einer medicinischen Stiftung widmete, wo neben der Unlage eines bloß fur Frantfurter Burger bestimmten hofpitals, ein botanischer Garten, ein anatomisches Theater, ein chemisches Laboratorium, eine ausehnliche Bibliothet und eine Wohnung für den Director

eingerichtet marb, auf eine Weife, beren feine Afademie fich batte icamen burfen.

Ein anderer vorzüglicher Mann, deffen Perfonlichkeit nicht fowohl als feine Birfung in der Nachbarichaft und feine Schriften einen febr bedeutenden Ginfing auf mich gehabt haben, war Carl Friedrich von Mofer, der feiner Beschaftsthatigfeit wegen in unferer Gegend immer genannt wurde. batte einen grundlich : fittlichen Charafter, ber, weil die Gebrechen der menschlichen Natur ihm wohl mandmal zu ichaffen machten, ibn fogar zu den fogenannten Frommen bingog; und fo wollte er, wie von Loen das Sofleben, eben fo das Geschäftsleben einer gemiffenhafteren Behandlung entgegenführen. Die große Angabl der fleinen deutschen Sofe ftellte eine Menge von herren und Dienern bar, wovon die erften unbedingten Geborfam verlangten, und die andern meiftenstheils nur nach ihren lleberzeugungen wirfen und dienen wollten. Es entfrand daber ein ewiger Conflict und ichnelle Veranderungen und Er= ploffonen, weil die Wirkungen des unbedingten Sandelns im fleinen viel geschwinder merflich und ichadlich werden als im aroßen. Biele Saufer waren verschuldet und faiferliche Debit= Commissionen ernannt; andere fanden sich langfamer ober geschwinder auf demfelben Bege, wobei die Diener entweder gemiffenlos Vortheil zogen, oder gemiffenhaft fich unangenehm und verhaft machten. Mofer wollte als Staats: und Geschafts: mann wirfen; und bier gab fein ererbtes, bis jum Metier ausgebildetes Talent ihm eine entschiedene Musbeute; aber er wollte auch jugleich als Menfc und Burger handeln und feiner fittlichen Burde fo wenig als möglich vergeben. Gein: Berr und Diener, fein Daniel in ber Lowengrube, feine Reliquien schildern durchaus die Lage, in welcher er fich zwar nicht ge= foltert, aber boch immer geflemmt fühlte. Gie beuten fammtlich auf eine Ungeduld in einem Justand, mit dessen Berhältenissen man sich nicht verföhnen und den man doch nicht los werden kann. Bei dieser Urt zu denken und zu empfinden mußte er freilich mehrmals andere Dienste suchen, an welchen es ihm seine große Gewandtheit nicht sehlen ließ. Ich erinnere mich seiner als eines angenehmen, beweglichen und dabei zar ten Mannes.

Mus der Ferne machte jedoch der Name Klopftod auch fcon auf und eine große Wirkung. Im Unfang munderte man fich, wie ein fo vortrefflicher Mann fo wunderlich heißen fonne; doch gewöhnte man fich bald daran und dachte nicht mehr an die Bedeutung dieser Sylben. In meines Baters Bibliothef hatte ich bisher nur die früheren, besonders die au feiner Beit nach und nach heraufgefommenen und gerühmten Dichter gefunden. Alle diefe hatten gereimt, und mein Bater hielt den Reim für poetische Werke unerläßlich. Canis, Sa= gedorn, Drollinger, Gellert, Creug, Baller, fanden in schönen Kranzbanden in einer Reihe. Un diese schlossen fich Neufird's Telemach, Roppen's befreites Jerufalem, und andre Uebersehungen. Ich hatte diese sammtlichen Bande von Kindheit auf fleißig durchgelesen und theilweise memorirt. weghalb ich denn gur Unterhaltung der Besellschaft öfters aufgerufen wurde. Gine verdriefliche Epoche im Begentheil eröffnete fich für meinen Bater, als durch Alopstod's Messias Berfe, die ihm feine Berfe ichienen, ein Gegenstand ber öffentlichen Bewunderung murden. Er felbit hatte fich wohl gehutet diefes Wert anzuschaffen; aber unfer Sausfreund, Rath Schneiber, ichwarate es ein und ftedte es der Mutter und den Rindern gu.

Auf diefen geschäftsthätigen Mann, welcher wenig las, hatte der Messas gleich bei feiner Erscheinung einen mächtigen Eindruck gemacht. Diese so naturlich ausgedrückten und boch

fo icon veredelten frommen Befühle, Dieje gefällige Eprache, wenn man fie auch nur fur harmonische Profa gelten ließ, batten den übrigens trodnen Beichaftemann fo gewonnen, baß er bie gehn erften Befange, benn von diefen ift eigentlich bie Rede, als das herrlichfie Erbauungsbuch betrachtete, und foldes alle Jahre einmal in der Charmode, in welcher er fich von allen Geschäften zu entbinden mußte, für fich im Stillen durch= las und fich baran furs gange Jahr erquidte. Unfangs bacte er feine Empfindungen feinem alten Freunde mitzutheilen: allein er fand fich fehr bestürzt, als er eine unheilbare Ab= neigung vor einem Berte von jo fofilichem Gehalt, wegen einer wie es ihm ichien gleichgültigen außern Form, gewahr werden mußte. Es fehlte, wie fich leicht denfen laft, nicht an Wiederholung bes Gesprächs über diefen Gegenstand; aber beide Theile entfernten sich immer weiter von einander, es aab beftige Scenen, und der nachgiebige Mann ließ fich end= lich gefallen, von feinem Lieblingewerke zu ichweigen, damit er nicht zugleich einen Jugendfreund und eine gute Conntage= furpe perlore.

Proselpten zu machen ift der natürlichste Bunfch eines jeden Menschen, und wie sehr fand fich unser Freund im Stillen belohnt, als er in der übrigen Familie für seinen Heiligen so offen gesinnte Gemüther entdecte. Das Eremplar, das er jahrlich nur eine Woche brauchte, war uns für die übrige Seit gewidmet. Die Mutter hielt es heimlich, und wir Geschwister bemächtigten uns desselben wann wir konnten, um in Freiftunden, in irgend einem Winkel verborgen, die auffallendsten Stellen auswendig zu lernen, und besonders die zarresten und heftigsten so geschwind als möglich ins Gedächtniß zu faffen.

Porcia's Traum recitirten wir um die Wette, und in das milbe verzweifelnde Gefprach zwischen Satan und Abramelech,

welche ins rothe Meer gefturzt worden, hatten wir uns getheilt. Die erste Rolle, als die gewaltsamste, war auf mein Theil gekommen, die andere, um ein wenig kläglicher, übernahm meine Schwester. Die wechselseitigen, zwar gräßlichen, aber doch wohlklingenden Verwünschungen flossen nur so vom Munde, und wir ergriffen jede Gelegenheit, und mit diesen höllischen Redensarten zu begrüßen.

Es war ein Samstagsabend im Winter — ber Vater ließ sich immer bei Licht rasiren, um Sonntags früh sich zur Kirche bequemlich anziehen zu können — wir saßen auf einem Schämel hinter dem Ofen und murmelten, während der Barbier einzeifte, unsere herkömmlichen Flüche ziemlich leise. Nun hatte aber Adramelech den Satan mit eisernen Händen zu fassen, meine Schwester packte mich gewaltig an, und recitirte, zwar leise genug aber doch mit siegender Leidenschaft:

Silf mir! ich flebe bich an, ich bete, wenn bu es forberft, Ungeheuer, bich an! Berworfner, schwarzer Berbrecher, Silf mir! ich leibe bie Pein bes rächenben ewigen Tobes!.... Bormals fonnt' ich mit heißem, mit grimmigem Saffe bich haffen! Jest vermag ich's nicht mehr! Auch dieß ist stechenber Jammer!

Bisher war alles leiblich gegangen; aber laut, mit fürchter- licher Stimme, rief fie die folgenden Worte:

D wie bin ich zermalmt! ...

Der gute Chirurgus erschrack und goß dem Bater das Seisenbeden in die Brust. Da gab es einen großen Ausstand, und eine strenge Untersuchung ward gehalten, besonders in Betracht des Unglücks das hätte entstehen können, wenn man schon im Rasiren begriffen gewesen ware. Um allen Verdacht des Muthwillens von uns abzulehnen, bekannten wir uns zu unfern teuflischen Rollen, und das Unglück, das die Herameter angerichtet hatten, war zu offenbar, als daß man sie nicht aufs neue hatte verrusen und verbannen sollen.

So pflegen Kinder und Bolf bas Große, bas Erhabene in ein Spiel, ja in eine Posse zu verwandeln; und wie sollten sie auch sonft im Stande senn es auszuhalten und zu ertragen!

## Drittes Budy.

Der Neufahrstag mard zu jener Beit durch den allgemeis nen Umlauf von verfönlichen Glüdwunschungen für die Stadt febr belebend. Wer fonft nicht leicht aus dem Saufe fam, warf fich in feine beften Rleider, um Gonnern und Freunden einen Augenblick freundlich und höflich zu fepn. Kur uns Rinder war besonders die Restlichteit in dem Sause des Großvaters an diefen. Tage ein höchft erwünschter Genuß. dem fruhften Morgen maren die Entel icon dafelbit verfam= melt, um die Trommeln, die Hoboen und Clarinetten, die Pofaunen und Binfen, wie fie das Militar, die Stadtmufici und wer fonft alles ertonen ließ, zu vernehmen. Die verfiegelten und überschriebenen Neujahrsgeschenke wurden von den Rindern unter die geringern Gratulanten ausgetheilt, und wie der Tag wuchs, fo vermehrte fich die Ungahl der Hono= ratioren. Erft ericbienen die Vertrauten und Verwandten, bann die untern Staatsbeamten; die Berren vom Rathe felbst verfehlten nicht ihren Schultheiß zu begrüßen, und eine auserwählte Ungahl murde Abends in Bimmern bewirthet, welche bas gange Jahr über faum fich öffneten. Die Torten, Biscuitfichen, Margipane, der fuße Wein übte ben größten Reig auf die Rinder ans, wozu noch fam, daß der Schultheiß fo wie die beiden Burgemeifter, aus einigen Stiftungen jahrlich

etwas Silberzeug erhielten, welches benn den Enkeln und Vathen nach einer gemiffen Abstufung verehrt ward; genug es fehlte diesem Feste im kleinen an nichts was die größten zu verherrlichen pflegt.

Der Neufahrstag 1759 fam beran, für uns Rinder erwünscht und verquüglich wie die vorigen, aber ben altern Derfonen bedenflich und ahnungsvoll. Die Durchmariche ber Frangofen war man gwar gewohnt, und fie ereigneten fich öfters und häufig, aber doch am häufigften in den letten Tagen bes vergangenen Jahres. Rach alter reichsftabtifder Gitte posaunte der Thurmer des Sauptthurms fo oft Truppen beranrückten, und an diefem Reufahrstage wollte er gar nicht aufboren, welches ein Beiden war, bag größere Beeresguge von mehreren Seiten in Bewegung fenen. Wirflich jogen fie auch in größeren Maffen an diefem Tage durch bie Stadt; man lief, fie vorbeipaffiren zu feben. Conft mar man ge= wohnt, daß fie nur in fleinen Partien durchmarschirten; biefe aber vergrößerten fich nach und nach, ohne daß man es ver= bindern fonnte oder wollte. Genug, am 2. Januar, nachdem eine Colonne durch Cachfenbaufen über die Brude burch bie Kabraaffe bis an die Conftablermache gelangt war, machte fie Salt, überwältigte bas fleine, fie durchführende Commando. nahm Befis von gedachter Dache, jog die Beile binunter, und nach einem geringen Widerstand mußte fich auch die Saurt= wache ergeben. Augenblicks maren die friedlichen Strafen in einen Kriegsichauplat verwandelt. Dort verbarrten und bivonafirten die Truppen, bis durch regelmäßige Ginquar= tirung für ihr Unterfommen geforgt ware.

Diese unerwartete, feit vielen Jahren unerhörte Laft drudte die behaglichen Bürger gewaltig, und niemand fonnte sie beschwerlicher senn als dem Later, der in sein faum vollendetes Saus fremde militarifche Bewohner aufnehmen, ihnen feine wohlaufgeputten und meift verschloffenen Staats: zimmer einräumen, und bas, was er fo genau zu ordnen und ju regieren pflegte, fremder Willfur preisaeben follte: er, obnebin preufisch gefinnt, follte fich nun von Frangosen in feinen Zimmern belagert feben: es mar bas Trauriafte was ibm nach feiner Dentweise begegnen tonnte. Bare es ibm jedoch möglich gewesen, die Cache leichter zu nehmen, ba er gut Frangofifch fprach, und im Leben fich wohl mit Wurde und Unmuth betragen fonnte, fo batte er fich und und manche trübe Stunde ersparen mogen; denn man quartierte bei uns ben Königelieutenant, ber, obgleich Militarperfon, doch nur Die Civilvorfalle, die Streitigkeiten zwischen Coldaten und Bürgern. Schuldensachen und Sandel zu schlichten hatte. war Graf Thorane, von Graffe in der Provence, unweit Untibes, geburtig, eine lange hagre ernfte Beffalt, das Beficht burch die Blattern febr entstellt, mit schwarzen feurigen Mugen, und von einem murdigen gusammengenommenen Betragen. Gleich fein Eintritt mar fur ben Sausbewohner gun= ftig. Man fprach von den verschiedenen Simmern, welche theils abgegeben merden, theils der Kamilie verbleiben follten, und als ber Graf ein Gemaldezimmer ermahnen borte, fo erbat er fich gleich, ob es icon Nacht war, mit Kergen die Bilber menigftens flüchtig zu besehen. Er batte an diesen Dingen eine übergroße Freude, bezeigte fich gegen den ihn begleitenden Bater auf das verbindlichfte, und als er vernahm, daß die meisten Künstler noch lebten, sich in Frankfurt und in der Nachbarschaft aufhielten, so versicherte er, daß er nichts mehr muniche, als fie baldigit fennen zu lernen und fie zu beschäftigen.

Aber auch diese Unnaherung von Seiten der Kunft

vermochte nicht die Gefinnung meines Baters zu andern, noch feinen Charafter zu beugen. Er ließ geschehen was er nicht verhindern konnte, hielt sich aber in unwirksamer Entsernung, und das Außerordentliche was nun um ihn vorging, war ihm bis auf die geringste Kleinigkeit unerträglich.

Graf Thorane indessen betrug sich musterhaft. Nicht einmal seine Landcharten wollte er an die Wände genagelt haben, um die neuen Tapeten nicht zu verderben. Seine Leute waren gewandt, still und ordentlich; aber freilich, da den ganzen Tag und einen Theil der Nacht nicht Ruhe bei ihm ward, da ein Klagender dem andern folgte, Arrestanten gebracht und fortgeführt, alle Officiere und Abjutanten vorgelassen wurden, da der Graf noch überdieß täglich offne Tasel hielt: so gab es in dem mäßig großen, nur für eine Familie eingerichteten Hause, das nur eine durch alle Stockwerse unverschlossen durchgehende Treppe hatte, eine Bewegung und ein Gesumme wie in einem Bieneusorbe, obgleich alles sehr gemäßigt, ernsthaft und streng zuging.

Bum Bermittler zwischen einem verdrießlichen, täglich mehr sich hopochondrisch qualenden hausherrn und einem zwar wohlwollenden aber sehr ernsten und genauen Militargast, sand sich glücklicherweise ein behaglicher Dolmetscher, ein schöner wohlbeleibter heitrer Mann, der Bürger von Franksurt war und gut Französisch sprach, sich in alles zu schicken wußte und mit mancherlei kleinen Unannehmlichkeiten nur seinen Spaß trieb. Durch diesen hatte meine Mutter dem Grasen ihre Lage bei dem Gemüthszustande ihres Gatten vorstellen lassen; er hatte die Sache so klüglich ausgemalt, das neue noch nicht einmal ganz eingerichtete Haus, die natürliche Jurückgezogenheit des Besißers, die Beschäftigung mit der Erziehung seiner Familie und was sich alles sonst noch sagen

ließ, zu bedenken gegeben; so daß der Graf, der an seiner Stelle auf die höchste Gerechtigkeit, Unbestechlichkeit und ehrenvollen Wandel den größten Stolz seize, auch hier sich als Einquartierter musterhaft zu betragen vornahm, und es wirf-lich die einigen Jahre seines Dableibens unter mancherlei Umständen unverbrüchlich gehalten hat.

Meine Mutter befag einige Renntnig bes Italianischen. welche Sprache überhaupt niemanden von der Kamilie fremd war: sie entschloß sich daber sogleich Kranzosisch zu lernen, zu welchem 3wed ber Dolmeticher, bem fie unter biefen fturmi= ichen Ereigniffen ein Rind aus der Taufe gehoben batte, und der nun auch als Gevatter zu dem Sause eine doppelte Reiaung frürte, feiner Gevatterin jeden abgemußigten Augenblich schenkte (denn er wohnte grade gegenüber) und ihr vor allen Dingen diejenigen Phrasen einlernte, welche sie verfönlich dem Grafen vorzutragen habe; welches denn jum beften gerieth. Der Graf war gefchmeichelt von der Mühe, welche die Sausfrau fich in ihren Jahren gab, und weil er einen beitern geiffreichen Bug in feinem Charafter batte, auch eine gemiffe trocene Galanterie gern ausübte, fo entstand daraus das beste Berhaltnif, und bie verbundeten Gevattern fonnten erlangen mas fie wollten.

Ware es, wie schon gesagt, möglich gewesen, den Bater zu erheitern, so hätte dieser veränderte Justand wenig Drückenbes gehabt. Der Graf übte die strengste Uneigennüßigkeit; selbst Gaben, die seiner Stelle gebührten, lehnte er ab; das geringste was einer Bestechung hatte ähnlich sehen können, wurde mit Jorn, ja mit Strafe weggewiesen; seinen Leuten war aufs strengste besohlen, dem Hausbesister nicht die mindesten Untoften zu machen. Dagegen wurde und Kindern reichtlich vom Nachtische mitgetheilt. Bei bieser Gelegenheit muß

ich, um von der Unschuld jener Zeiten einen Begriff zu geben, anführen, daß die Mutter uns eines Tages höchlich betrübte, indem sie das Gefrorne, das man uns von der Tafel sendete, weggoß, weil es ihr unmöglich vorkam, daß der Magen ein wahrhaftes Eis, wenn es auch noch so durchzuckert sen, vertragen könne.

Außer diesen Ledereien, die wir denn doch allmählich ganz gut genießen und vertragen lernten, däuchte es uns Kindern auch noch gar behaglich, von genauen Lehrstunden und strenger Bucht einigermaßen entbunden zu sepn. Des Vaters üble Laune nahm zu, er konnte sich nicht in das Unvermeidliche ergeben. Wie sehr qualte er sich, die Mutter und den Gevatter, die Nathscherren, alle seine Freunde, nur um den Grasen los zu werden! Vergebens stellte man ihm vor, daß die Gegenwart eines solchen Mannes im Hause, unter den gegebenen Umständen, eine wahre Wohlthat sen, daß ein ewiger Wechsel, es sen nun von Officieren oder Gemeinen, auf die Umquartierung des Grasen solgen würde. Keins von diesen Argumenten wollte bei ihm greisen. Das Gegenwärtige schien ihm so unerträglich, daß ihn sein Unnmuth ein Schlimmeres das solgen könnte, nicht gewahr werden ließ.

Auf diese Weise ward seine Thätigkeit gelähmt, die er sonft hauptsächlich auf uns zu wenden gewohnt war. Das was er uns aufgab, forderte er nicht mehr mit der sonstigen Genauigkeit, und wir suchten, wie es nur möglich schien, unsere Neugierde an militärischen und andern öffentlichen Dingen zu befriedigen, nicht allein im Hause, sondern auch auf den Straßen, welches um so leichter anging, da die Tag und Nacht unverschlossene Hausthure von Schildwachen beseht war, die sich um das hin= und Wiederlausen unruhiger Kin=

ber nicht befümmerten.

Die mancherlei Angelegenheiten, die vor dem Richterstuhle bes Königslieutenants geschlichtet wurden, hatten dadurch noch einen ganz besondern Reiz, daß er einen eignen Werth darauf legte, seine Entscheidungen zugleich mit einer wißigen, geistreichen, heitern Wendung zu begleiten. Was er befahl, war streng gerecht; die Art wie er es ausdrückte, war launig und pikant. Er schien sich den Herzog von Offina zum Vorbilde genommen zu haben. Es verging kaum ein Tag, daß der Volmetscher nicht eine oder die andere solche Anekdete uns und der Mutter zur Ausheiterung erzählte. Es hatte dieser muntere Mann eine kleine Sammlung solcher Salomonischen Entscheidungen gemacht; ich erinnere mich aber nur des Eindrucks im allgemeinen, ohne im Gedächtniß ein besonderes wieder zu sinden.

Den munderbaren Charafter bes Grafen lernte man nach und nach immer mehr fennen. Diefer Mann mar fich felbft, feiner Eigenheiten aufs deutlichste bewußt, und weil er gewife Zeiten haben mochte, wo ihn eine Urt von Unmuth, Sprochondrie, oder wie man den bofen Damon nennen foll, überfiel, fo zog er fich in folden Stunden, die fich manchmal su Tagen verlängerten, in fein Simmer gurud, fab niemanden als feinen Rammerdiener, und war felbit in dringenden Källen nicht zu bewegen, daß er Audiens gegeben hatte. Sobald aber der bose Beist von ihm gewichen war, erschien er nach wie vor, mild, heiter und thatig. Mus den Reden feines Rammer= bieners. Saint Jean, eines fleinen hagern Mannes von muntrer Butmuthigfeit, fonnte man ichließen, daß er in frühern Jahren von folder Stimmung übermältigt, großes Unglud angerichtet. und fich nun vor ähnlichen Abwegen, bei einer fo wichtigen, ben Bliden aller Welt ausgesetten Stelle, ju buten ernftlich pornehme.

Bleich in den erften Tagen ber Unwefenheit bes Grafen murben die fammtlichen Frankfurter Maler, als Birth, Souns. Trautmann, Rothnagel, Junfer, gu ibm berufen. Gie zeigten ibre fertigen Gemalde por, und ber Graf eignete fich bas Berfaufliche gu. Ihm murbe mein hubides belles Giebel= simmer in der Manfarde eingeraumt und fogleich in ein Ca= binet und Atelier umgewandelt: denn er mar Willens, Die fammtliden Runftler, vor allen aber Geefan in Darmftadt, beffen Dinfel ibm besonders bei naturlichen und unichuldigen Vorstellungen bodlich gefiel, für eine gange Beit in Arbeit gu feben. Er ließ baber von Graffe, mo fein alterer Bruder ein icones Bebaude befigen mochte, die fammtlichen Maage aller Bimmer und Cabinette berbeifommen, überlegte fobann mit ben Runftlern die Wandabtheilungen, und bestimmte die Größe ber hiernach zu verfertigenden ansehnlichen Delbilder, welche nicht in Rahmen eingefaßt, fondern als Tapetentheile auf die Wand befestigt werden follten. Dier ging nun die Arbeit eifrig an. Seefas übernabm landliche Scenen, worin bie Greife und Rinder, unmittelbar nach der Natur gemalt, gang berrlich glüdten; die Junglinge wollten ihm nicht eben fo geratben, fie maren meift zu hager; und die Frauen miffielen aus der entgegengefetten Urfache. Denn da er eine fleine bide, gute aber unangenehme Perfon gur Frau batte, die ihm außer fich felbit nicht wohl ein Modell juließ, fo wollte nichts Gefalliges ju Ctande fommen. Budem war er genothigt gewesen, über das Maaf feiner Riguren binaus zu geben. Seine Baume hatten Wahrheit, aber ein fleinlides Blatterwerf. Er war ein Schuler von Brindmann, beffen Pinfel in Staffelei: gemalben nicht zu ichelten ift.

South, ber Landschaftmaler, fand fich vielleicht am beffen in bie Cache. Die Rheingegenden hatte er gang in feiner

Gewalt, so wie den sonnigen Ton, der sie in der schönen Jahredzeit belebt. Er war nicht ganz ungewohnt, in einem größern Maaßstabe zu arbeiten, und auch da ließ er es an Ausführung und Haltung nicht fehlen. Er lieserte fehr heitre Bilber.

Trautmann rembrandtisirte einige Auferweckungswunder des neuen Testaments, und zündete nebenher Dörfer und Mühlen an. Auch ihm war, wie ich aus den Aufrissen der Zimmer bemerken konnte, ein eigenes Cabinet zugetheilt worzden. Hirth malte einige gute Sichen= und Buchenwälder. Seine Heerden waren lobenswerth. Junter, an die Nachsahmung der ausführlichsten Niederländer gewöhnt, konnte sich am wenigsten in diesen Tapetenstyl sinden; jedoch bequemte er sich, für gute Zahlung, mit Blumen und Früchten manche Abtheilung zu verzieren.

Da ich alle diese Manner von meiner frühften Jugend an gefannt, und fie oft in ihren Werkstätten besucht hatte, auch ber Graf mich gern um fich leiden mochte, fo war ich bei den Aufgaben, Berathichlagungen und Bestellungen, wie auch bei ben Ablieferungen gegenwärtig, und nahm mir, zumal wenn Stigen und Entwürfe eingereicht wurden, meine Meinung zu eröffnen gar wohl beraus. Ich hatte mir icon früher bei Gemäldeliebhabern, besonders aber auf Auctionen, benen ich fleifig beiwohnte, den Ruhm erworben, daß ich gleich zu fagen wiffe, was irgend ein bistorisches Bild vorstelle, es fev nun aus der biblifchen oder ber Profan = Geschichte oder aus ber Mothologie genommen; und wenn ich auch den Ginn der allegorischen Bilder nicht immer traf, fo mar boch felten jemand gegenwärtig, ber es beffer verftand als ich. Go hatte ich auch öfters die Runftler vermocht, biefen oder jenen Gegenstand vorzustellen, und folder Vortheile bediente ich mich gegen= wartig mit Luft und Liebe. 3ch erinnere mich noch, daß ich

einen umftändlichen Auffas verfertigte, worin ich zwölf Bilder beschrieb, welche die Geschichte Josephs darftellen follten: einige davon wurden ausgeführt.

Nach diefen, für einen Anaben allerdings löblichen Berrichtungen, will ich auch einer fleinen Beschämung, die mir innerhalb biefes Runftlerfreifes begegnete, Ermabnung thun. Ich war nämlich mit allen Bildern wohl befannt, welche man nach und nach in jenes Simmer gebracht hatte. Meine jugend= liche Neugierde ließ nichts ungefehen und ununtersucht. Ginft fand ich hinter dem Dfen ein ichwarzes Raftchen; ich ermangelte nicht, zu forschen was darin verborgen fen, und ohne mich lange zu befinnen, jog ich ben Schieber meg. Das barin enthaltene Gemälde mar freilich von der Urt, die man den Augen nicht auszustellen vflegt, und ob ich es gleich alfohald wieder auguschieben Unftalt machte, fo konnte ich doch nicht geschwind genug damit fertig werden. Der Graf trat herein und ertarpte mich. - "Wer hat euch erlaubt biefes Raftchen zu eröffnen?" faate er mit feiner Konigslieutenants=Miene. 3ch hatte nicht viel darauf zu antworten, und er fprach fogleich bie Strafe febr ernfthaft aus: "Ihr werdet in acht Tagen, fagte er. biefes Bimmer nicht betreten." - 3ch machte eine Berbeugung und ging hinaus. Much gehorchte ich biefem Gebot aufs puntt= lichfte, fo daß es dem guten Seefas, ber eben in dem Bimmer arbeitete, fehr verdrießlich mar: benn er hatte mich gern um fich: und ich trieb aus einer fleinen Tude den Gehorfam fo weit, daß ich Seekagen feinen Raffee, den ich ihm gewöhnlich brachte, auf die Schwelle feste; da er denn von feiner Arbeit aufstehen und ihn holen mußte, welches er fo übel empfand, baß er mir fast gram geworden ware.

Nun aber icheint es nöthig, umftändlicher anzuzeigen und begreiflich zu machen, wie ich mir in folchen Fällen in ber

Frangofifden Eprache, die ich boch nicht gelernt, mit mehr ober meniger Bequemlichkeit durchgeholfen. Much hier fam mir die angeborne Babe gu Statten, bag ich leicht den Schall und Klang einer Sprache, ihre Bewegung, ihren Accent. ben Ion und mas fonft von außern Gigenthumlichkeiten, faffen fonnte. Mus bem Lateinischen maren mir viele Worte befannt: bas Italianische vermittelte noch mehr, und fo borchte ich in furger Beit von Bedienten und Coldaten. Edilbmachen und Resuchen jo viel beraus, dag ich mich, wo nicht ins Gespräch mifchen, boch wenigstens einzelne Fragen und Untworten befreben fonnte. Aber dieses war alles nur wenig gegen ben . Bortheil, den mir das Theater brachte. Bon meinem Großpater hatte ich ein Freibillet erhalten, beffen ich mich. mit Biberwillen meines Baters, unter bem Beiftand meiner Mutter, täglich bediente. Sier faß ich nun im Varterre vor einer fremden Buhne, und rafte um fo mehr auf Bewegung. mimischen und Rede=Musdrud, als ich wenig ober nichts von bem verftand was da oben gesprochen murde, und also meine Unterhaltung nur vom Gebarbenfviel und Eprachton nehmen fonnte. Bon ber Komodic verstand ich am wenigsten, weil fie geschwind gesprochen murde und fich auf Dinge des gemeinen Lebens bezog, beren Ausbrude mir gar nicht befannt maren. Die Tragodie fam feltner vor, und der gemeffene Schritt. das Tactartige ber Alerandriner, das Allgemeine bes Ausdrucks machten fie mir in jedem Ginne faglicher. Es dauerte nicht lange, fo nahm ich ben Racine, ben ich in meines Baters Bibliothef antraf, jur hand, und declamirte mir die Stude nach theatralifder Urt und Beife, wie fie bas Organ meines Ohrs und bas ihm fo genau verwandte Eprachorgan gefaßt hatte, mit großer Lebhaftigfeit, ohne daß ich noch eine gange Rede im Bufammenhang hatte verftehen konnen. Ja

ich lernte gange Stellen auswendig und recitirte fie, wie ein eingelernter Eprachvogel; welches mir um fo leichter marb. als ich früher die für ein Kind meift unverftandlichen bibli= ichen Stellen auswendig gelernt und fie in dem Ton der proteftantifden Prediger ju recitiren mich gewöhnt batte. Das versificirte Frangofische Luftfpiel war damals febr beliebt; bie Stude von Destoudes, Marivaur, La Chauffee famen baufig vor, und ich erinnere mich noch deutlich mancher daraf= teriftifden Kiguren. Bon ben Molier e'fden ift mir meniger im Ginn geblieben. Bas am meiften Ginbrud auf mich machte. war die Sprermneftra von Lemierre, die als ein neues Stud mit Corafalt aufgeführt und wiederholt gegeben murde. Bochft anmuthig war der Eindruck, den der Devin du Village . Rose et Colas, Annette et Lubin, auf mid machten. Ich fann mir die bebanderten Buben und Madden und ihre Bemegungen noch jest gurudrufen. Es dauerte nicht lange, fo regte fic ber Wunfc bei mir, mich auf dem Theater felbft umgu= feben, wogu fich mir fo mancherlei Belegenheit barbot. Denn ba ich nicht immer die gangen Stude auszuhören Gebuld batte. und manche Beit in den Corridors, auch wohl bei gelinderer Sabredgeit vor der Thur, mit andern Kindern meines Alters allerlei Spiele trieb, fo gefellte fich ein fconer munterer Angbe au und, der aum Theater gehörte, und den ich in manchen fleinen Rollen, obwohl nur beilaufig, gefeben batte. Mit mir fonnte er fich am besten verständigen, indem ich mein Krangefifch bei ihm geltend zu machen mußte; und er fnünfte fich um fo mehr an mich, als fein Anabe feines Altere und feiner Nation beim Theater oder fonft in der Rabe mar. Wir gingen auch außer der Theaterzeit zusammen, und felbit während der Borftellungen ließ er mich felten in Rube. Er war ein allerliebster fleiner Auffdneiber, fdmatte darment und unaufbörlich, und mußte so viel von seinen Abenteuern, Handeln und andern Sonderbarkeiten zu erzahlen, daß er mich außerordentlich unterhielt, und ich von ihm, was Sprache und Mittheilung durch dieselbe betrifft, in vier Wochen mehr lernte, als man sich hätte vorstellen können; so daß niemand wußte, wie ich auf einmal, gleichsam durch Inspiration, zu der fremden Sprache gelangt war.

Gleich in den ersten Tagen unserer Befanntschaft zog er mich mit sich aufs Theater, und führte mich besonders in die Fovers, wo die Schauspieler und Schauspielerinnen in der Inischenzeit sich aushielten und sich anz und auskleideten. Das Local war weder günstig noch bequem, indem man das Theater in einen Concertsaal hineingezwängt hatte, so daß für die Schauspieler hinter der Bühne keine besonderen Abstheilungen stattfanden. In einem ziemlich großen Nebenzimmer, das ehedem zu Spielpartien gedient hatte, waren nun beide Geschlechter meist beisammen und schenen sich so wenig unter einander selbst als vor uns Kindern zu scheuen, wenn es beim Anlegen oder Berändern der Kleidungsstücke nicht immer zum auständigsten herging. Mir war dergleichen niemals vorgekommen, und doch fand ich es bald durch Geswohnbeit, bei wiederholtem Besuch, ganz natürlich.

Es mährte nicht lange, so entspann sich aber für mich ein eignes und besondres Interesse. Der junge Derones, so will ich den Knaben nennen, mit dem ich mein Verhältnis immer fortsetze, war außer seinen Ausschneidereien ein Knabe von guten Sitten und recht artigem Betragen. Er machte mich mit seiner Schwester bekannt, die ein paar Jahre älter als wir und ein gar angenehmes Madchen war, gut gewachsen, von einer regelmäßigen Bildung, brauner Farbe, schwarzen Haaren und Augen; ihr ganzes Betragen hatte etwas stilles,

ja trauriges. Ich suchte ihr auf alle Weise gefallig zu senn; allein ich konnte ihre Ausmerksamkeit nicht auf mich lenken. Junge Mädchen dünken sich gegen jüngere Anaben sehr weit vorgeschritten, und nehmen, indem sie nach den Jünglingen hinschauen, ein tantenhaftes Betragen gegen den Anaben an, der ihnen seine erste Neigung zuwendet. Mit einem jüngern Bruder hatte ich kein Verhältniß.

Manchmal, wenn die Mutter auf den Proben oder in Befellichaft war, fanden wir und in ihrer Wohnung aufammen, um zu fpielen oder und zu unterhalten. Ich ging niemals bin, ohne ber Schonen eine Blume, eine Frucht ober fonit etwas zu überreichen, welches fie zwar jederzeit mit fehr guter Urt annahm und auf bas höflichfte banfte; allein ich fab ihren traurigen Blid fich niemals erheitern, und fand feine Spur, daß fie fonft auf mich geachtet hatte. Endlich glaubte ich ihr Beheimniß zu entdecken. Der Angbe zeigte mir hinter dem Bette feiner Mutter, das mit eleganten feidnen Vorhängen aufgeputt mar, ein Paftellbild, das Portrat eines iconen Mannes, und bemerkte zugleich mit ichlauer Miene: bas fev eigentlich nicht der Papa, aber eben fo gut wie der Dava; und indem er diefen Mann ruhmte, und nach feiner Urt umftändlich und prablerisch manches erzählte, fo glaubte ich herauszufinden, daß die Tochter wohl dem Bater, die beiden andern Kinder aber dem Sausfreund angehören mochten. 3ch erklärte mir nun ihr trauriges Unsehen und hatte fie nur um defto lieber.

Die Neigung zu diesem Madden half mir die Schwinbeleien bes Bruders übertragen, der nicht immer in seinen Gränzen blieb. Ich hatte oft die weitlaufigen Erzählungen seiner Großthaten auszuhalten, wie er sich schon öfter geschlagen, ohne jedoch dem andern schaden zu wollen: es sep alles bloß der Ehre wegen geschehen. Stets habe er gewußt seinen Widersacher zu entwaffnen, und ihm alsdann verziehen; ja er verstehe sich aufs Legiren so gut, daß er einst selbst in große Verlegenheit gerathen, als er den Degen seines Gegners auf einen hohen Baum geschleudert, so daß man ihn nicht leicht wieder habhaft werden konnen.

Bas mir meine Besuche auf bem Theater febr erleichterte, mar, daß mir mein Freibillet, als aus den Sanden des Schultbeißen, den Weg zu allen Pläten eröffnete, und alfo auch zu ben Giben im Proscenium. Dieses war nach Frangofischer Urt febr tief und an beiden Geiten mit Gipen eingefaßt, bie burd eine niedrige Barriere beschranft fich in mehreren Reiben binter einander aufbauten und zwar dergestalt, daß die ersten Sife nur wenig über die Buhne erhoben maren. Das Gange galt für einen besondern Chrenplat; nur Officiere bedienten fich gewöhnlich beffelben, obgleich die Rabe ber Schausvieler. ich will nicht fagen jede Illufion, fondern gewißermaßen jedes Gefallen aufhob. Cogar jenen Gebrauch oder Migbrauch, über den fich Poltaire jo fehr beschwert, habe ich noch erlebt und mit Mugen geseben. Wenn bei febr vollem Saufe und etwa gur Beit von Durchmarichen angesehene Officiere nach jenem Chrenplat ftrebten, der aber gewöhnlich icon befett war, fo ftellte man noch einige Reihen Bante und Stuble ins Profcenium auf die Buhne felbft, und es blieb ben Selden und Beldinnen nichts übrig, als in einem fehr mäßigen Raume awischen den Uniformen und Orden ihre Beheimniffe zu ent= büllen. 3ch habe die Sppermneftra felbft unter folden Umftanden aufführen feben.

Der Vorhang fiel nicht zwischen den Acten; und ich erwähne noch eines feltsamen Gebrauchs, den ich fehr auffallend finden mußte, ba mir als einem guten deutschen Anaben bas

Runftwidrige daran gang unerträglich war. Das Theater nämlich ward als bas größte Beiligthum betrachtet und eine porfallende Störung auf demfelben batte als das größte Berbrechen gegen die Majeftat des Onblicums fogleich muffen gerügt werden. 3mei Grenadiere, das Gewehr beim Rug. standen daber in allen Luftspielen gang öffentlich zu beiden Seiten bes hinterften Vorhangs, und waren Bengen von allem was im Innerften der Kamilie vorging. Da, wie gefagt, amischen den Acten der Borhang nicht niedergelaffen murde; fo löften bei einfallender Mufit zwei andere bergefialt ab. daß fie aus den Couliffen gang ftrack vor jene hintraten, welche fich dann eben fo gemeffentlich gurudzogen. Wenn nun eine folde Unftalt recht dazu geeignet war, alles was man beim Theater Illusion nennt, aufzuheben, fo fällt es um fo mehr auf. da diefes zu einer Beit geschah, wo nach Diderots Grundfaten und Beifpielen die natürlichfte Natürlichfeit auf ber Bubne gefordert, und eine vollkommene Täuschung als bas eigentliche Biel ber theatralischen Kunft angegeben wurde. Bou einer folden militärischen Polizeianstalt war jedoch die Eraabdie entbunden, und die Belden des Alterthums hatten bas Mecht sich felbst zu bewachen; die gedachten Grenadiere standen indeß nabe genug binter den Couliffen.

So will ich denn auch noch anführen, daß ich Diderots Hausvater und die Philosophen von Palissot gesehen habe, und mich im lettern Stuck der Figur des Philosophen, der auf allen Vieren geht und in ein rohes Salathaupt beißt, noch wohl erinnere.

Alle diese theatralische Mannichsaltigseit kounte jedoch und Kinder nicht immer im Schauspielhause festhalten. Wir spielten bei schönem Wetter vor demfelben und in der Nahe, und bez gingen allerlei Thorheiten, welche besonders an Coun: und

Refitagen feineswegs zu unferm Meußeren paften: denn ich und meines Gleichen erschienen alsbann, angezogen wie man mich in ienem Mabreben gefeben, ben but unterm Urm, mit einem fleinen Degen, beffen Bugel mit einer großen feibenen Bandichleife geziert mar. Ginft, als wir eine gange Beit unfer Wefen getrieben und Derones fich unter uns gemischt batte. fiel es biesem ein, mir zu betheuern, ich hatte ihn beleidigt, und muffe ihm Catisfaction geben. 3ch begriff zwar nicht, mas ihm Unlag geben fonnte, ließ mir aber feine Ausforde= rung gefallen und wollte gieben. Er verficherte mir aber, es fep in folden Källen gebräuchlich, daß man an einsame Derter gebe, um die Cache besto bequemer ausmachen ju fonnen. Bir verfügten und beghalb hinter einige Scheunen, und ftellten und in geborige Positur. Der Zweikampf erfolgte auf eine etwas theatralische Beife, Die Klingen flirrten, und Die Stofe gingen neben aus; boch im Feuer der Action blieb er mit ber Spipe feines Degens an der Bandichleife meines Bugels hangen. Gie mard burchbohrt, und er versicherte mir, daß er nun die vollkommenfte Satisfaction babe, umarmte mich fodann, gleichfalls recht theatralisch, und wir gingen in bas nadite Caffeebaus, um und mit einem Glafe Mandelmild von unferer Gemuthebewegung zu erholen und den alten Freundschaftsbund nur beito feiter zu ichließen.

Ein anderes Abentener, das mir auch im Schauspielhause, obgleich später, begegnet, will ich bei dieser Gelegenheit erzählen. Ich saß nämlich mit einem meiner Gespielen ganz ruhig im Parterre, und wir sahen mit Vergnügen einem Solotanze zu, den ein hübscher Knabe, ungefähr von unserm Alter, der Sohn eines durchreisenden französischen Tanzmeisters, mit vieler Gewandtheit und Anmuth aufsührte. Nach Art der Tanzer war er mit einem knappen Wämschen von rother

Seide befleidet, welches, in einen furgen Reifrod ausgebend. gleich ben Lauferschurgen, bis über die Aniee fcmebte. Wir hatten diefem angebenden Künftler mit dem gangen Dublicum unfern Beifall gezollt, als mir ich weiß nicht wie einfiel, eine moralische Reflexion zu machen. Ich fagte zu meinem Be= aleiter: wie icon war diefer Anabe geputt und wie gut nahm er fich aus; wer weiß in was für einem gerriffenen Sachen er beute ichlafen mag! - Alles war ichon aufgestanden, nur ließ und die Menge nicht vorwarts. Gine Kran, die neben mir gefessen batte und nun bart an mir ftand, war zufälliger Beife die Mutter diefes jungen Künftlers, die fic burch meine Reflexion febr beleidigt fühlte. Bu meinem Unglud fonnte fie Deutsch genug, um mich verstanden zu baben, und fprach es gerade fo viel als nothig war, um ichelten ju fonnen. Gie machte mich gewaltig herunter: wer ich benn fen, meinte fie. daß ich Urfache hatte an der Kamilie und an der Wohlhaben= beit diefes jungen Menschen zu zweifeln. Unf alle Källe burfe fie ihn für fo aut halten als mich, und feine Talente fonnten ihm wohl ein Glud bereiten, wovon ich mir nicht wurde tranmen laffen. Diefe Strafpredigt hielt fie mir im Gedrange und machte die Umftebenden aufmertfam, welche 2Bunder bach= ten, was ich für eine Unart mußte begangen haben. Da ich mich weder entschuldigen, noch von ihr entfernen konnte, fo mar ich wirklich verlegen, und als fie einen Angenblick inne hielt, fagte ich, ohne etwas dabei zu denken: Nun, wozu der Larm? bente roth morgen todt! - Auf diese Worte ichien die Fran zu verftummen. Sie fah mich an und entfernte fich von mir, fobald es nur einigermaßen möglich war. Ich bachte nicht weiter an meine Worte. Nur einige Beit bernach fielen fie mir auf, als der Anabe, anftatt fich nochmals feben zu laffen, frank mard und zwar febr gefährlich. Db er geftorben ift, weiß ich nicht zu fagen.

Dergleichen Vordeutungen durch ein unzeitig, ja unfchicklich ausgesprochenes Wort standen bei den Alten schon in Anfeben, und es bleibt höchst merkwürdig, daß die Formen des Glaubens und Aberglaubens bei allen Völkern und zu allen Zeiten immer dieselben geblieben sind.

Nun fehlte es von dem ersten Tage der Besignehmung unserer Stadt, zumal Kindern und jungen Leuten, nicht an immerwährender Zerstreuung. Theater und Bälle, Paraden und Durchmärsche zogen unfre Ausmerksamkeit hin und her. Die lehtern besonders nahmen immer zu, und das Soldatenzleben schien uns ganz lustig und vergnüglich.

Der Aufenthalt des Königslieutenants in unserm Hause verschaffte uns den Vortheil, alle bedeutenden Personen der Französischen Armee nach und nach zu sehen, und besonders die ersten, deren Name schon durch den Ruf zu uns gekommen war, in der Nähe zu betrachten. So sahen wir von Treppen und Podesten, gleichsam wie von Galerien, sehr bezuem die Generalität bei uns vorübergehn. Vor allen erinnere ich mich des Prinzen Soudise als eines schönen leutseligen Herrn; am deutlichsten aber des Marschalls von Broglio als eines jüngern, nicht großen aber wohlgebauten, lebhaften, geistreich um sich blickenden, behenden Mannes.

Er kam mehrmals jum Königslieutenant, und man merkte wohl, daß von wichtigen Dingen die Rede war. Wir hatten und im ersten Vierteljahr der Einquartirung kaum in diesen neuen Justand gefunden, als ichon die Nachricht sich dunkel verbreitete: die Alliirten sepen im Anmarsch, und Herzog Ferdinand von Braunschweig komme, die Franzosen vom Main zu vertreiben. Man hatte von diesen, die sich keines besondern Kriegsglückes rühmen konnten, nicht die größte Vorzstellung, und seit der Schlacht von Roßbach glaubte man sie

verachten zu durfen; auf den Bergog Ferdinand feste man bas größte Bertrauen, und alle preußisch Geffunten erwarteten mit Gebnfucht ibre Befreiung von der bisberigen Laft. Mein Nater mar etwas beiterer, meine Mutter in Gorgen. Gie mar flug genug einzuseben, daß ein gegenwärtiges geringes Uebel leicht mit einem großen Ungemach vertauscht werden fonne: benn es zeigte fich nur allzu beutlich, bag man bem Bergog nicht entgegen geben, fondern einen Angriff in ber Mahe ber Stadt abwarten werde. Gine Niederlage ber Franjojen, eine Alucht, eine Bertheidigung ber Stadt, mare es auch nur um den Rudzug zu deden und um die Brude zu behalten, ein Bombardement, eine Plünderung, alles ftellte nich der erregten Ginbildungsfraft bar, und machte beiden Parteien Sorge. Meine Mutter, welche alles, nur nicht die Sorge ertragen fonnte, ließ durch den Dolmeticher ihre Furcht bei dem Grafen anbringen; worauf fie die in folden Kallen gebräuchliche Antwort erhielt: sie folle gang ruhig fenn, es fen nichts zu befürchten, fich übrigens fill halten und mit niemand von der Cache fprechen.

Mehrere Truppen zogen durch die Stadt; man erfuhr, daß sie bei Bergen Halt machten. Das Kommen und Gehen, das Neiten und Laufen vermehrte sich immer, und unser Haus war Tag und Nacht in Aufruhr. In dieser Zeit habe ich den Marschall Broglio öfter gesehen, immer heiter, ein wie das anderemal an Gebärden und Betragen völlig gleich, und es hat mich auch nachher gefreut den Mann, dessen Gestalt einen so guten und dauerhaften Eindruck gemacht batte, in der Geschichte rühmlich erwähnt zu sinden.

So fam benn endlich, nach einer unruhigen Charwoche, 1759 ber Charfreitag heran. Gine große Stille verfündigte ben naben Sturm. Und Kindern war verboten aus bem Saufe su geben; der Bater hatte feine Rube und ging aus. Die Schlacht begann; ich iftieg auf den oberften Boden, wo ich amar die Gegend zu feben gehindert mar, aber den Donner der Ranonen und bas Maffenfeuer bes fleinen Gewehrs recht aut pernehmen fonnte. Nach einigen Stunden faben wir die erften Beichen der Schlacht an einer Reihe Wagen, auf welchen Verwundete in mancherlei traurigen Verftummelungen und Gebarden fachte bei und vorbeigefahren wurden, um in das jum Lazareth umgewandelte Liebfranen-Rlofter gebracht zu merden. Spaleich regte fich bie Barmbergiafeit ber Burger. Bier, Wein, Brod, Geld ward benjenigen hingereicht, die noch etwas empfangen fonnten. Als man aber einige Beit darauf bleffirte und gefangene Deutsche unter biesem Bug gemahr wurde, fand das Mitleid feine Grange, und es schien als wollte jeder sich von allem entblößen, mas er nur bewegliches befaß, um feinen bedrängten Landsleuten bei= austeben.

Die Gefangenen waren jedoch Anzeichen einer für die Alliirten unglücklichen Schlacht. Mein Vater, in seiner Parzteilichkeit ganz sicher daß diese gewinnen würden, hatte die leidenschaftliche Verwegenheit den gehofften Siegern entgegen zu gehen, ohne zu bedenken, daß die geschlagene Partei erst über ihn wegstiehen müßte. Erst begab er sich in seinen Garzten vor dem Friedberger Thore, wo er alles einsam und ruhig sand; dann wagte er sich auf die Bornheimer Haide, wo er aber bald verschiedene zerstreute Nachzügler und Troßknechte ansichtig ward, die sich den Spaß machten nach den Gränzsteinen zu schießen, so daß dem neugierigen Wandrer daß abprallende Blei um den Kopf saus te. Er hielt es deßhalb doch für gerathner zurückzugehen, und erfuhr, bei einiger Nachtage, was ihm schon der Schall des Feuerns hätte klar machen

follen, daß alles für die Franzosen gut siehe und an kein Weichen zu denken sein. Nach Hause gekommen, voll Unmuth, gerieth er beim Erblicken der verwundeten und gefangenen Landsleute ganz aus der gewöhnlichen Fassung. Auch er ließ den Vorbeiziehenden mancherlei Spende reichen; aber nur die Deutschen sollten sie erhalten, welches nicht immer möglich war, weil das Schickal Freunde und Feinde zusammen aufgepackt hatte.

Die Mutter und wir Kinder, die wir ichon früher auf bes Grafen Wort gebaut und deghalb einen ziemlich beruhigten Tag bingebracht batten, waren bochlich erfreut, und bie Mutter doppelt getroftet, da fie bes Morgens, als fie bas Drafel ihres Schaffastleins durch einen Nadelftich befragt, eine für die Begenwart sowohl als für die Bufunft febr troftliche Untwort erhalten batte. Wir wünschten unferm Bater gleichen Glauben und gleiche Gefinnung, wir ichmeichelten ibm was wir fonnten, wir baten ibn etwas Speife ju fich gu nehmen, die er den gangen Tag entbehrt hatte; er verweis gerte unfre Liebkofungen und jeden Benug, und begab fich auf fein Bimmer. Unfre Freude war indeffen nicht gestört; bie Cache mar entschieden; der Konigslieutenant, der biefen Tag gegen feine Gewohnheit zu Pferde gewesen, fehrte endlich gurud, feine Begenwart gu Saufe mar nothiger als je. Wir fprangen ihm entgegen, fußten feine Sande und bezeugten ihm unfre Freude. Es ichien ihm febr ju gefallen. "Bobl! fagte er freundlicher als sonft, ich bin auch um enertwillen vergnügt, liebe Kinder!" Er befahl fogleich und Budermert, fußen Wein, überhaupt bas Befte zu reichen, und ging auf fein Bimmer, ichon von einer großen Maffe Dringenber, Forbernber, und Bittenber umgeben.

Wir hielten nun eine foftliche Collation, bedauerten ben

guten Bater, ber nicht Theil daran nehmen mochte, und brangen in die Mutter, ibn berbei gu rufen; fie aber fluger als wir wußte mobl, wie unerfreulich ihm folde Gaben fenn murden. Indeffen batte fie etwas Abendbrod gurecht gemacht und batte ibm gern eine Portion auf bas Simmer geschickt; aber eine folde Unordnung litt er nie, auch nicht in ben außerften Kallen; und nachdem man die fugen Baben bei Geite geschafft, suchte man ibn zu bereden, berab in bas gewöhn: liche Speifezimmer zu fommen. Endlich ließ er fich bemegen, ungern, und wir ahneten nicht, welches Unbeil wir ihm und und bereiteten. Die Treppe lief frei durchs gange Sans an allen Borfalen porbei. Der Bater mußte, indem er berabftieg, unmittelbar an bes Grafen Bimmer vorübergeben. Gein Borfgal frand fo voller Leute, daß der Graf fich entichloß, um mehreres auf einmal abzuthun, berauszutreten; und dieß geichab leider in dem Mugenblick als der Bater berabfam. Der Graf ging ibm beiter entgegen, begrufte ibn und fagte: "Ihr werdet und und euch Glud munichen, daß diefe gefahrliche Sache fo glücklich abgelaufen ift." - Reinesmegs! verfette mein Bater, mit Ingrimm; ich wollte fie batten euch gum Teufel gejagt, und wenn ich batte mitfabren follen. - Der Graf hielt einen Augenblich inne, bann aber fuhr er mit Buth auf: "Diefes follt ihr bugen! rief er: Ihr follt nicht umfonft ber gerechten Sache und mir eine folche Beleidigung augefügt baben!"

Der Vater mar indeffen gelaffen heruntergestiegen, feste sich zu und, schien heiterer als bisher, und fing an zu effen. Wir freuten und barüber, und mußten nicht, auf welche bebenfliche Weise er sich ben Stein vom herzen gewälzt hatte. Kurz barauf murde bie Mutter herausgerusen, und wir hatten große Luft, dem Bater auszuplaubern, was uns ber Graf

für Gufiafeiten verehrt babe. Die Mutter fam nicht gurud. Endlich trat ber Dolmetider berein. Auf feinen Binf ichidte man und ju Bette; es mar icon fpat und wir gehorchten Rach einer rubig durchschlafenen Nacht erfuhren wir Die gewaltsame Bewegung, Die gestern Abend bas Saus erschüttert batte. Der Konigelieutenant batte fogleich befohlen. ben Bater auf die Bache zu führen. Die Gubalternen mußten mobl, daß ibm niemals zu widersprechen mar; boch batten ne nich mandmal Dank verdient, wenn nie mit der Ausführung zauderten. Diefe Gefinnung wußte ber Gevatter Dolmetich, den die Beiftesgegenwart niemals verließ, aufs lebhafteffe bei ihnen rege zu machen. Der Tumult mar obnebin fo groß, daß eine Bogerung fich von felbit verftedte und enticuldigte. Er hatte meine Mutter berausgerufen, und ihr ben Adjutanten gleichsam in die Sande gegeben, bag fie durch Bitten und Vorstellungen nur einigen Aufschub erlangen mochte. Er felbst eilte ichnell hinauf zum Grafen, der fich bei ber großen Beherrschung seiner selbst sogleich ins innere Rimmer gurudgegogen batte, und bas bringenbite Geichaft lieber einen Augenblid ftoden ließ, als bag er ben einmal in ibm erregten bofen Muth an einem Unschuldigen gefühlt, und eine feiner Burde nachtheilige Enticheidung gege= ben batte.

Die Unrede des Dolmetschers an den Grafen, die Führung des ganzen Gesprächs hat uns der dide Gevatter, der sich auf den glücklichen Erfolg nicht wenig zu Gute that, oft genug wiederholt, so daß ich sie aus dem Gedächtniß wohl noch aufzeichnen kann.

Der Dolmetich hatte gewagt das Cabinet zu eröffnen und hineinzutreten, eine handlung die höchst verpont war. "Was wollt ihr?" rief ibm der Graf zornig entgegen: "Hinaus mit euch! Hier hat niemand bas Recht hereingutreten als St. Jean."

Co haltet mich einen Augenblick für Gaint Jean, ver- fette ber Dolmetich.

"Dazu gehört eine gute Cinbilbungefraft. Geiner zwei machen noch nicht einen wie ihr fend. Entfernt euch!"

Berr Graf, ihr habt eine große Gabe vom himmel empfangen und an die appellire ich.

"Ihr benkt mir ju ichmeicheln! Glaubt nicht, bag es euch gelingen werde."

Ihr habt die große Gabe, Herr Graf, auch in Augenbliden der Leidenschaft, in Augenbliden des Jorns, die Gefinnungen anderer anzuhfren.

"Bohl, wohl! Bon Gesinnungen ift eben die Rede, die ich zu lange angehört habe. Ich weiß nur zu gut, daß man und hier nicht liebt, daß und diese Bürger schel ansehn."

Micht alle!

"Sehr viele! Was! diese Städter, Reichsstädter wollen sie senn? Ihren Kaiser haben sie mählen und fronen sehen, und wenn dieser, ungerecht angegriffen, seine Länder zu verlieren und einem Usurpator zu unterliegen Gefahr lauft; wenn er glücklicherweise getreue Alliirte findet, die ihr Geld, ihr Blut zu seinem Vortheil verwenden; so wollen sie die geringe Last nicht tragen, die zu ihrem Theil sie trifft, daß der Reichsseind gedemüthigt werde."

Freilich fennt ihr diese Gesinnungen schon lange, und habt sie als ein weiser Mann geduldet; auch ist es nur die geringere Jahl. Wenige, verblendet durch die glänzenden Gisgenschaften des Feindes, den ihr ja selbst als einen außersordentlichen Mann schäft, wenige nur, ihr wist es!

"Ja wohl! zu lange habe ich es gewußt und geduldet,

fonft hatte diefer sich nicht unterftanden, mir in den bedeutenoften Augenbliden folche Beleidigungen ins Gesicht zu fazgen. Es mögen fenn so viel ihrer wollen, sie sollen in diefem ihrem fühnen Repräsentanten gestraft werden, und sich merken was sie zu erwarten haben."

Mur Aufichub, herr Graf!

"In gewiffen Dingen fann man nicht zu geschwind ver- fabren."

Mur einen furgen Aufschub!

"Nachbar! 3br beuft mich ju einem falfchen Schritt gu

verleiten; es foll euch nicht gelingen."

Weder verleiten will ich euch zu einem falschen Schritt, noch von einem falschen zurüchalten; ener Entschluß ist gerecht: er geziemt bem Franzosen, dem Königslieutenant; aber bedenkt, daß ihr auch Graf Thorane sevo.

"Der hat hier nicht mitzusprechen."

Man follte den braven Mann boch auch horen.

"Nun mas murbe er benn fagen?"

Herr Königslieutenant! wurde er fagen: 3hr habt fo lange mit fo viel bunkeln, unwilligen, ungeschieten Menschen Gebuld gehabt, wenn sie es euch nur nicht gar zu arg machten. Dieser hat's freilich sehr arg gemacht; aber gewinnt es über euch, herr Königslieutenant! und jedermann wird euch beswegen loben und preisen.

"Ihr wist, daß ich eure Possen mandmal leiden fann, aber misbraucht nicht mein Wohlwollen. Diese Menschen, sind sie denn ganz verblendet? hatten wir die Schlacht verloren, in diesem Augenblich, was wurde ihr Schickal seyn? Wir schlagen und bis vor die Thore, wir sperren die Stadt, wir halten, wir vertheidigen und, um unsere Retirade über bie Brucke zu beden. Glaubt ihr, daß der Feind die hande

in den Schoof gelegt hatte? Er wirft Granaten und mas er bei der Hand hat, und sie zünden wo sie können. Dieser Hausbesitzer da, was will er? In diesen Zimmern hier platte jest wohl eine Feuerkugel und eine andere folgte hinterdrein; in diesen Zimmern, deren vermaledeite Peking-Tapeten ich geschont, mich genict habe, meine Landcharten nicht auszunageln! Den ganzen Tag hätten sie auf den Knien liegen follen."

Die viele haben bas gethan!

"Sie hatten follen den Segen für und erflehen; den Generalen und Officieren mit Ehren und Freudenzeichen, den ermatteten Gemeinen mit Erquidung entgegen gehen. Anstatt besten verdirbt mir der Gift dieses Parteigeiftes die schönsten, glücklichsten, durch so viel Sorgen und Anstrengungen erworbenen Augenblicke meines Lebens!"

Es ift ein Parteigeifi; aber ihr werdet ihn durch die Beftrafung dieses Mannes nur vermehren. Die mit ihm Gleichgefinnten werden euch als einen Tyrannen, als einen Barbaren ausschreien; sie werden ihn als einen Märtvrer betrachten, der für die gute Sache gelitten hat; und selbst die anders Gesinnten, die jeht seine Gegner sind, werden in ihm nur den Mitbürger sehen, werden ihn bedauern, und indem sie euch Recht geben, dennoch sinden, daß ihr zu hart versfahren sevo.

"Ich habe euch ichon zu lange angehört; macht, daß ihr fortfommt!"

So bort nur noch bieses! Bebenkt, daß es das Unerhörtefte ift, was diesem Manne, was dieser Familie begegnen konnte. Ihr hattet nicht Ursache, von dem guten Willen des Hausherrn erbaut zu seyn; aber die Hausfrau ist allen euren Bunfchen zuvorgekommen, und die Kinder haben euch als

ihren Oheim betrachtet. Mit diesem einzigen Schlag werdet ihr den Frieden und das Glück dieser Wohnung auf ewig zersstören. Ja ich kann wohl sagen, eine Bombe, die ins Haus gefallen ware, wurde nicht größere Verwüstungen darin angerichtet haben. Ich habe euch so oft über eure Fassung bewundert, Herr Graf; gebt mir dießmal Gelegenheit, euch anzubeten. Ein Krieger ist ehrwürdig, der sich selbst in Feindes Haus als einen Gastfreund betrachtet; hier ist fein Feind, nur ein Verirrter. Gewinnt es über euch, und es wird euch zu ewigem Ruhme gereichen!

"Das mußte wunderlich zugehen," verfette der Graf mit einem Lächeln.

Nur ganz natürlich, erwiederte der Dolmetscher. Ich habe die Frau, die Kinder nicht zu euren Füßen geschickt: denn ich weiß, daß euch solche Scenen verdrießlich sind; aber ich will euch die Frau, die Kinder schildern, wie sie euch danken; ich will sie euch schildern, wie sie sich zeitlebens von dem Tage der Schlacht bei Bergen, und von eurer Großmuth an diesem Tage unterhalten, wie sie es Kindern und Kindesskindern erzählen, und auch Fremden ihr Interesse für euch einzussößen wissen: eine Handlung dieser Urt kann nicht untergehen!

"Ihr trefft meine schwache Seite nicht, Dolmetscher. Un ben Nachruhm pfleg' ich nicht zu benfen, ber ift für andere, nicht für mich; aber im Augenblick recht zu thun, meine Pflicht nicht zu versäumen, meiner Ehre nichts zu vergeben, bas ist meine Sorge. Wir haben schon zu viel Worte gemacht; jest geht hin — und laßt euch von den Undankbaren banken, die ich verschone!"

Der Dolmetich, durch diefen unerwartet glücklichen Ausgang überraicht und bewegt, fonnte fich der Thranen nicht

enthalten, und wollte dem Grafen die Hande fuffen; der Graf wies ihn ab und fagte streng und erust: Ihr wist, daß ich dergleichen nicht leiden kann! Und mit diesen Worten trat er auf den Vorsaal, um die andringenden Geschäfte zu besorgen, und das Begehren so vieler wartenden Menschen zu vernehmen. So ward die Sache beigelegt, und wir feierten den andern Morgen, bei den Ueberbleibseln der gestrigen Juckergeschene, das Vorübergehen eines Uebels, dessen Androhen wir glücklich verschlafen hatten.

Ob der Dolmetsch wirklich so weise gesprochen, oder ob er sich die Scene nur so ausgemalt, wie man es wohl nach einer guten und glücklichen Handlung zu thun pflegt, will ich nicht entscheiden; wenigstens hat er bei Wiedererzählung derfelben niemals variert. Genug, dieser Tag dünkte ihm, so wie der forgenvollste, so auch der glorreichste seines Lebens.

Wie sehr übrigens ber Graf alles falsche Ceremoniel abgelehnt, feinen Titel, der ihm nicht gebührte, jemals angenommen, und wie er in seinen heitern Stunden immer geistreich gewesen, davon soll eine fleine Begebenheit ein Zengniß ablegen.

Ein vornehmer Mann, ber aber auch unter die abstrusen einsamen Frankfurter gehörte, glaubte sich über seine Einquartierung beklagen zu mussen. Er kam persönlich, und der Dolmetsch bot ihm seine Dienste an; jener aber meinte dersselben nicht zu bedürsen. Er trat vor den Grasen mit einer anständigen Verbeugung und sagte: Ercellenz! Der Graf gab ihm die Verbeugung zurück, so wie die Ercellenz. Betroffen von dieser Sprenbezeigung, nicht anders glaubend als der Litel sep zu gering, bückte er sich tieser, und sagte: Monseigneur! — "Mein Herr," sagte der Graf ganz ernsthaft: "wir wollen nicht weiter geben, denn sonst könnten wir es leicht

bis zur Majestät bringen." — Der andere war außerst verlegen und wußte kein Wort zu sagen. Der Dolmetsch, in einiger Entfernung stehend und von der ganzen Sache unterrichtet, war boshaft genug, sich nicht zu rühren, der Graf aber, mit großer Heiterkeit, suhr fort: "Zum Beispiel, mein Herr, wie heißen Sie?" — Spangenberg, versetzte jener — "und ich," sagte der Graf, "heiße Thorane. Spangenberg, was wollt ihr von Thorane? und nun sehen wir uns, die Sache soll gleich abgethan seyn."

Und so murde die Sache auch gleich zu großer Jufriedenheit besjenigen abgethan, den ich hier Spangenberg genannt habe, und die Geschichte noch an selbigem Abend von dem schadenfrohen Dolmetsch in unserm Familienfreise nicht nur erzählt, sondern mit allen Umständen und Gebarden aufgeführt.

Nach folden Berwirrungen, Unruhen und Bedrangniffen fand fich gar bald die vorige Cicherheit und ber Leichtfinn wieder, mit welchem befonders die Jugend von Tage ju Tage lebt, wenn es nur einigermaßen angeben will. Meine Lei= benschaft zu bem Frangofischen Theater wuchs mit jeder Bor= stellung; ich verfäumte keinen Abend, ob ich gleich jedesmal, wenn ich nach dem Schauspiel mich gur fpeisenden Familie an ben Tifch fette und mich gar oft nur mit einigen Reften beanugte, die fteten Vorwurfe bes Baters zu dulden hatte: bas Theater ten ju gar nichts nube, und fonne ju gar nichts führen. Ich rief in foldem Kalle gewöhnlich alle und jede Argumente hervor, welche den Bertheidigern des Schauspiels gur Sand find, wenn fie in eine gleiche Noth wie die meinige gerathen. Das Lafter im Glud, die Tugend im Unglud murben gulest durch die poetische Gerechtigfeit wieder ins Bleichgewicht gebracht. Die iconen Beifriele von bestraften Bergebungen,

Miß Sara Sampson und der Raufmann von London, wurden sehr lebhaft von mir hervorgehoben; aber ich zog dagegen öfters den kürzern, wenn die Schelmstreiche Scapins und dergleichen auf dem Zettel standen, und ich mir das Behagen mußte vorwersen lassen, das man über die Betrügereien ränkevoller Anechte, und über den guten Erfolg der Thoreheiten ausgelassener Jünglinge im Publicum empfinde. Beide Parteien überzeugten einander nicht; doch wurde mein Vater sehr bald mit der Bühne ausgesöhnt, als er sah, daß ich mit unglaublicher Schnelligkeit in der Französischen Sprache zunahm.

Die Meufden find nun einmal fo, daß jeder, mas er thun fieht, lieber felbit vornahme, er habe nun Gefchick bagu ober nicht. Ich hatte nun bald ben gangen Eurfus der Frangofficen Buhne burchgemacht; mehrere Stude famen icon jum zweiten= und drittenmal; von der murdigften Tragodie bis zum leichtfertigften Nachspiel war mir alles vor Augen und Beift vorbeigegangen; und wie ich als Kind den Terenx nadaughmen magte, fo verfehlte ich nunmehr nicht als Anabe, bei einem viel lebhafter dringenden Unlag, auch die Frango= fifden Kormen nach meinem Vermögen und Unvermögen gu wiederholen. Es wurden damals einige halb mythologifche, balb allegorifche Stude im Befcmad bes Piron gegeben; fie batten etwas von der Parodie und gefielen fehr. Diefe Bor= ftellungen zogen mich befonders an: die goldnen Flügelchen eines heitern Mercur, ber Donnerfeil bes verfappten Jupiter, eine galante Dange, oder wie eine von Göttern befuchte Schone beißen mochte, wenn es nicht gar eine Schäferin ober Jagerin mar, zu der sie fich berunterließen. Und da mir dergleichen Elemente aus Ovide Bermandlungen und Vomen's Vantheon Mothicum febr häufig im Ropfe berum fummten, fo hatte

ich bald ein solches Stücken in meiner Phantafie gusammengestellt, wovon ich nur so viel zu sagen weiß, daß die Scene ländlich war, daß es aber doch darin weder an Königstöchtern, noch Prinzen, noch Göttern sehlte. Der Mercur besonders war mir dabei so lebhast im Sinne, daß ich noch schwören wollte, ich hätte ihn mit Augen gesehen.

Eine von mir felbit febr reinlich gefertigte Abichrift legte ich meinem Freund Derones vor, welcher fie mit gang beson= berm Unitand und einer mahrhaften Gonnermiene aufnahm, bas Manuscript flüchtig burchsah, mir einige Eprachfehler nadwies, einige Reden ju lang fand, und gulett verfprach, bas Werk bei geboriger Muge naber zu betrachten und zu beurtheilen. Auf meine beideidene Frage, ob das Stud mohl aufgeführt werden fonne, verficherte er mir, bag es gar nicht unmoalich fen. Gebr vieles fomme beim Theater auf Gunft an, und er beidute mich von gangem Bergen; nur muffe man bie Cache gebeim halten; benn er habe felbit einmal mit einem von ihm verfertigten Stud die Direction überrafcht, und es ware gewiß aufgeführt worden, wenn man nicht zu fruh ent= bedt hatte, bag er ber Verfaffer fen. 3ch versprach ihm alles mögliche Stillschweigen, und fab icon im Beift den Titel meiner Diece an ben Eden ber Strafen und Plate mit großen Buditaben angeschlagen.

So leichtsinnig übrigens der Freund war, so schien ihm doch die Gelegenheit den Meister zu spielen allzu erwünscht. Er las das Stud mit Ausmerksamkeir durch, und indem er sich mit mir hinsetze, um einige Kleinigkeiten zu andern, kehrte er im Laufe der Unterhaltung das ganze Stud um und um, so daß auch kein Stein auf dem andern blieb. Er strich aus, setzte zu, nahm eine Person weg, substituirte eine andere, genug er versuhr mit der tollsten Willfur von der Welt, daß

mir die Haare zu Berge standen. Mein Vorurtheil, daß er es doch verstehen muffe, ließ ihn gewähren: denn er hatte mir schon öfters von den drei Einheiten des Aristoteles, von der Regelmäßigkeit der Französischen Buhne, von der Wahrscheinlichkeit, von der Harmonie der Verse und allem was daran hängt, so viel vorerzählt, daß ich ihn nicht nur für unterrichtet, sondern auch für begründet halten mußte. Er schalt auf die Englander und verachtete die Deutschen; genug, er trug mir die ganze dramaturgische Litanei vor, die ich in meinem Leben so oft mußte wiederholen hören.

Ich nahm, wie der Anabe in der Fabel, meine zerfeste Geburt mit nach hause, und suchte sie wieder herzustellen, aber vergebens. Weil ich sie jedoch nicht ganz ausgeben wollte, so ließ ich aus meinem ersten Manuscript, nach wenigen Veränderungen, eine saubere Abschrift durch unsern Schreibenden anfertigen, die ich denn meinem Vater überreichte und dadurch so viel erlangte, daß er mich nach vollendetem Schauspiel meine Abendsoft eine Zeit lang ruhig verzehren ließ.

Dieser mislungene Versuch hatte mich nachdenklich gemacht, und ich wollte nunmehr diese Theorien, diese Gesetz, auf die sich sedermann berief, und die mir besonders durch die Unart meines anmaßlichen Meisters verdächtig geworden waren, unmittelbar an den Quellen fennen lernen, welches mir zwar nicht schwer doch mühsam wurde. Ich las zunächst Corneille's Abhandlung über die drei Einheiten, und ersah wohl daraus, wie man es haben wollte; warum man es aber so verlangte, ward mir keineswegs deutlich, und was das Schlimmste war, ich gerieth sogleich in noch größere Verwirrung, indem ich mich mit den Handeln über den Sid bekannt machte, und die Vorreden las, in welchen Corneille und Racine sich gegen Kritiker und Lublicum zu vertheibigen genöthigt sind. Hier

fab ich wenigstens auf das deutlichfte, dag fein Menfch wußte mas er wollte; bag ein Stud wie Cid, bas die berrlichfte Wirfung bervorgebracht, auf Befehl eines allmachtigen Carbinale follte für ichlecht erflart werden; bag Racine, ber Abgott ber zu meiner Beit lebenden Frangofen, ber nun auch mein Abgott geworden mar, (denn ich batte ibn naber fennen lernen, als Schöff von Dlenichlager burch und Rinder ben Britannicus aufführen ließ, worin mir bie Rolle bes Rero au Theil mard) bag Macine, fage ich, auch zu feiner Seit weder mit Liebhabern noch Aunstrichtern fertig werden fonnen. Durch alles biefes ward ich verworrener als jemals, und nachbem ich mich lange mit diefem Sin : und Berreden, mit biefer theoretischen Salbaderei bes vorigen Jahrhunderts gequalt hatte, ichuttete ich bas Rind mit bem Bade aus, und warf ben gangen Plunder besto entschiedener von mir, je mehr ich au bemerfen glaubte, daß die Autoren felbit, welche vortreff= lice Cachen bervorbrachten, wenn nie darüber zu reden anfingen, wenn fie den Grund ihres Sandelns angaben, wenn fie fich vertheidigen, entschuldigen, beschönigen wollten, boch auch nicht immer den rechten Rled ju treffen mußten. 3ch eilte baber wieder ju bem lebendig Vorhandenen, befuchte bas Schaufviel weit eifriger, las gemiffenhafter und ununterbrochener, fo bag ich in diefer Beit Racine und Moliere gang, und von Corneille einen großen Theil durchzuarbeiten bie Unhaltsamfeit hatte.

Der Königslieutenant wohnte noch immer in unferm Saufe. Er hatte fein Betragen in nichts geandert, befonders gegen und; allein es war merklich, und ber Gevatter Dolmetfc wußte es und noch deutlicher zu machen, daß er fein Amt nicht mehr mit der heiterkeit, nicht mehr mit dem Eifer verwaltete wie anfangs, obgleich immer mit derfelben

Rechtschaffenheit und Treue. Sein Wesen und Betragen, das cher einen Spanier als einen Franzosen ankündigte, seine Launen, die doch mitunter Einstuß auf seine Geschäft hatten, seine Unbiegsamkeit gegen die Umstände, seine Reizbarkeit gegen alles was seine Person oder Charakter berührte, dieses zusammen mochte ihn doch zuweilen mit seinen Vorgesesten in Conslict bringen. Hiezu kam noch, daß er in einem Duell, welches sich im Schauspiel entsponnen hatte, verwundet wurde, und man dem Königslieutenant übel nahm, daß er selbst eine verpönte Handlung als oberster Polizeimeister begangen. Alles dieses mochte, wie gesagt, dazu beitragen, daß er in sich gezogner lebte und hier und da vielleicht weniger energisch versuhr.

Indessen war nun schon eine ansehnliche Partie der bestellten Gemälde abgeliefert. Graf Thorane brachte seine Freistunden mit der Betrachtung derselben zu, indem er sie im gedachten Giebelzimmer Bane für Bane, breiter und schmäler, neben einander, und, weil es an Plat mangelte, sogar über einander nageln, wieder abnehmen und aufrollen ließ. Immer wurden die Arbeiten aufs neue untersucht, man erfreute sich wiederholt an den Stellen, die man für die gelungensten hielt; aber es sehlte auch nicht an Wünschen, dieses oder jenes anders geleistet zu sehen.

hieraus entsprang eine neue und ganz mundersame Operation. Da nämlich der eine Maler Figuren, der andere die Mittelgrunde und Fernen, der britte die Bäume, der vierte die Blumen am besten arbeitete; so fam der Graf auf den Gedanken, ob man nicht diese Talente in den Bilbern verzeinigen, und auf diesem Wege vollkommene Werke hervorzbringen könne. Der Anfang ward sogleich damit gemacht, daß man z. B. in eine fertige Landschaft noch schöne heerden

bineinmalen ließ. Weil nun aber nicht immer ber geborige Plat dazu da mar, es auch dem Thiermaler auf ein paar Schafe mehr ober weniger nicht anfam, fo mar endlich bie weitefte Landichaft zu enge. Run batte ber Menidenmaler auch noch bie Sirten und einige Wanderer bineingubringen: biefe nahmen fich wiederum einander gleichfam die Luft, und man war verwundert, wie fie nicht fammtlich in ber freiesten Gegend erftidten. Man fonnte niemals vorausfeben, mas and ber Cache merden murde, und wenn fie fertig mar, befriedigte fie nicht. Die Maler wurden verdrieflich. Bei ben erften Bestellungen hatten fie gewonnen, bei biefen Dach= arbeiten verloren fie, obgleich ber Graf auch biefe febr groß: muthig bezahlte. Und ba bie von mehrern auf einem Bilde burch einander verarbeiteten Theile, bei aller Mube, feinen auten Effect hervorbrachten, jo glaubte gulett ein jeder, daß feine Arbeit burch die Arbeiten ber andern verdorben und vernichtet worden; daber wenig fehlte, die Runftler batten fich bierüber entzweit und waren in unversöhnliche Reindschaft gerathen. Dergleichen Beranderungen ober vielmehr Butbaten murden in gedachtem Atelier, mo ich mit ben Runftern gang allein blieb, ausgefertiget; und es unterhielt mich, aus ben Studien, besonders der Thiere, diefes und jenes Gingelne, biefe ober jene Gruppe auszusuchen, und fie fur bie Rabe oder die Ferne in Vorfchlag zu bringen; worin man mir denn manchmal aus Ueberzeugung ober Geneigtheit zu willfahren pflegte.

Die theilnehmenden an biefem Gefchäft wurden also höchst muthlos, befonders Seefah, ein fehr hypochondrischer und in sich gezogener Mann, der zwar unter Freunden durch eine unvergleichlich beitre Laune sich als den besten Gesellsschafter bewies, aber wenn er arbeitete, allein, in sich gesehrt

und völlig frei mirfen wollte. Diefer follte nun, wenn er fdmere Aufgaben geloft, fie mit dem größten Rleiß und ber marmften Liebe, beren er immer fabig mar, vollendet hatte, zu wiederholtenmalen von Darmstadt nach Frankfurt reifen, um entweder an feinen eigenen Bildern etwas zu verandern. ober fremde zu ftaffiren, oder gar unter feinem Beiftand durch einen britten feine Bilder ins buntichedige arbeiten gu laffen. Cein Migmuth nahm gu, fein Widerstand entschied fich, und es brauchte große Bemuhungen von unferer Geite, um diefen Gevatter - benn auch er mar's geworben - nach bes Grafen Wünschen zu lenten. Ich erinnere mich noch, bag, als icon bie Raften bereit fanden, um die fammtlichen Bilder in der Ordnung einzupaden, in welcher fie an dem Ort ihrer Beftimmung der Tavegierer ohne weiteres aufheften fonnte, daß, fage ich, nur eine fleine boch unumgangliche Macharbeit erfor= dert wurde, Geefat aber nicht zu bewegen mar berübergufom= men. Er hatte freilich noch ju guter Lett das Befte gethan was er vermochte, indem er die vier Elemente in Kindern und Anaben, nach dem Leben in Thierstuden bargestellt, und nicht allein auf die Figuren, fondern auch auf die Beimerte den größten Rleiß gewendet hatte. Diefe maren abgeliefert, bezahlt, und er glaubte auf immer aus ber Cache geschieden ju fenn; nun aber follte er wieder berüber, um einige Bilder, beren Maake etwas zu flein genommen worden, mit wenigen Vinselzugen zu erweitern. Gin anderer, glaubte er, fonne bas auch thun; er hatte fich fcon zu neuer Arbeit eingerich= tet: furg er wollte nicht fommen. Die Absendung mar vor ber Thure, trodnen follte es auch noch, jeder Bergug mar miglich; der Graf, in Verzweiflung, wollte ihn militarisch abholen laffen. Wir alle munichten bie Bilder endlich fort gu feben, und fanden gulett feine Andfunft, ale daß ber Gevatter

Dolmetich fich in einen Wagen feste und den Widerspenftigen mit Frau und Kind herüberholte, der dann von dem Grafen freundlich empfangen, wohl gepflegt, und zulest reichlich beschenkt entlaffen wurde.

Nach ben fortgeschafften Bilbern zeigte fich ein großer Friede im Saufe. Das Giebelgimmer im Manfard wurde gereinigt und mir übergeben, und mein Bater, wie er bie Raften fortichaffen fab, tonnte fic bes Buniches nicht ermebren, ben Grafen binterdrein zu ichiden. Denn wie febr bie Neigung bes Grafen auch mit ber feinigen übereinftimmte: wie febr es ben Bater freuen mußte, feinen Grundfas, für lebende Meifter zu forgen, durch einen Reicheren fo fruchtbar befolgt zu feben; wie febr es ihm fcmeicheln fonnte, daß feine Sammlung Unlaß gegeben, einer Ungabl braver Kunftler in bedrängter Beit einen fo ansehnlichen Erwerb zu verschaffen : fo fühlte er boch eine folche Abneigung gegen den Fremden, ber in fein Saus eingedrungen, daß ibm an beffen Sandlunaen nichts recht bunten fonnte. Man folle Runfiler beschaf: tigen. aber nicht zu Tapetenmalern erniedrigen; man folle mit dem mas fie nach ihrer Ueberzeugung und Rabigfeit geleiftet, wenn es einem auch nicht burchgangig bebage, gufrieben fenn und nicht immer daran markten und mateln: genug, es gab, ungeachtet bes Grafen eigner liberaler Bemubung. ein für allemal fein Verhaltnif. Mein Vater befuchte jenes Bimmer blog, wenn fich der Graf bei Tafel befand, und ich erinnere mich nur ein einzigesmal, als Geefat fich felbft übertroffen hatte, und das Berlangen biefe Bilber gu feben das gange Saus berbeitrieb, daß mein Bater und ber Graf zusammentretend an diefen Runftwerfen ein gemeinsames Befallen bezeigten, bas fie an einander felbft nicht finden founten

Raum batten also die Riften und Raften bas Saus geraumt, als der früher eingeleitete aber unterbrochene Betrieb. ben Grafen zu entfernen, wieder angefnüpft murde. fucte burch Borftellungen die Gerechtigfeit, Die Billigfeit burch Bitten, burch Ginflug bie Reigung zu gewinnen, und brachte es endlich dahin, daß die Quartierherren den Beschluß faßten: es folle der Graf umlogirt, und unfer Saus, in Betracht der feit einigen Jahren unausgesett Tag und Nacht getragnen Laft, fünftig mit Cinquartierung verschont werden. Damit fich aber hierzu ein scheinbarer Vorwand finde. fo folle man in eben den erften Stock, den bisber der Ronigs= lientenant befest gehabt, Miethleute einnehmen und dadurch eine neue Bequartierung gleichsam unmöglich machen. Der Graf, der nach der Trennung von feinen geliebten Gemalden fein besonderes Interesse mehr am hause fand, auch ohnebin bald abgerufen und verfett zu werden hoffte, ließ es sich ohne Miberrede gefallen eine andere gute Wohnung zu beziehen. und ichied von und in Frieden und gutem Willen. Auch verließ er bald barauf die Stadt und erhielt stufenweise noch perschiedene Chargen, doch, wie man hörte, nicht zu feiner Bufriedenheit. Er hatte indef bas Bergnugen, jene fo emfig von ihm besorgten Gemalde in dem Schlosse feines Brubers glücklich angebracht zu feben; schrieb einigemale, fendete Maage und ließ von den mehr genannten Kunftlern verschiebenes nacharbeiten. Endlich vernahmen wir nichts weiter von ihm, außer bag man und nach mehreren Jahren vetfichern wollte, er fen in Weftindien, auf einer der Frangofischen Colonien, als Gouverneur gestorben.

## Viertes Buch.

Co viel Unbequemlichfeit und auch die Frangofifche Ginquartierung mochte verurfacht haben, fo maren wir fie doch ju gewohnt geworden, als bag wir fie nicht batten vermiffen, baf und Rindern bad Saud nicht hatte todt icheinen follen. Much war es und nicht bestimmt, wieder gur volligen Kamilieneinbeit zu gelangen. Neue Miethleute maren icon beiprochen, und nach einigem Rehren und Scheuern, Sobeln und Bohnen, Malen und Unftreichen, mar bas Saus völlig wieder hergestellt. Der Kangleidirector Morit mit ben Gei= nigen, febr werthe Freunde meiner Eltern, gogen ein. Diefer, fein geborner Frankfurter, aber ein tuchtiger Jurift und Beidaftsmann, beforgte die Rechtsangelegenheiten mehrerer fleiner Rurften, Grafen und Gerren. 3ch habe ibn niemals anders als heiter und gefällig und über feinen Ucten emfig gesehen. Frau und Rinder, fanft, ftill und wohlwollend, vermehrten gwar nicht die Gefelligfeit in unferm Saufe: benn ne blieben für fich; aber es mar eine Stille, ein Friede gurud: gefehrt, ben wir lange Beit nicht genoffen hatten. 3ch bewohnte nun wieder mein Manfard : Bimmer, in welchem die Befpenfter der vielen Bemalde mir zuweilen vorschwehren, bie ich benn burch Arbeiten und Studien ju verichenchen suchte.

Der Legationsrath Moris, ein Bruder des Kanglei: birectors, fam von jest an auch öftere in unfer Saus. Er war icon mehr Weltmann, von einer ansehnlichen Gestalt und dabei von beguem gefälligem Betragen. Much er besorgte Die Ungelegenheiten verschiedener Standespersonen, und fam mit meinem Bater, bei Unlag von Concurfen und faiferlichen Commiffionen, mehrmals in Beruhrung. Beide hielten viel auf einander, und ftanden gemeiniglich auf der Geite ber Creditoren, mußten aber ju ihrem Berdruß gewöhnlich erfahren. daß die Mehrheit der bei folder Gelegenheit Abgeordneten für die Seite der Debitoren gewonnen zu werden pflegt. Der Legationerath theilte feine Kenntniffe gern mit, mar ein Freund der Mathematik, und weil diefe in feinem gegenwartigen Lebensgange gar nicht vorfam, fo machte er fich ein Vergnügen baraus, mir in diefen Renntniffen weiter zu belfen. Dadurch ward ich in den Stand gefest, meine architeftonischen Riffe genauer als bisber auszuarbeiten, und ben Unterricht eines Reichenmeisters, ber uns jest auch täglich eine Stunde beidaftigte, beffer gu nuten.

Dieser gute alte Mann war freilich nur ein Halbfünstler. Wir mußten Striche machen und sie zusammensehen, woraus benn Augen und Nasen, Lippen und Ohren, ja zulest ganze Gesichter und Köpse entstehen sollten; allein es war dabei weder an natürliche noch fünstliche Form gedacht. Wir wurden eine Zeit lang mit diesem Qui pro Quo der menschlichen Gestalt gequalt, und man glaubte und zulest sehr weit gebracht zu haben, als wir die sogenannten Uffecten von Le Brün zur Nachzeichnung erhielten. Aber auch diese Zerrbilder förderten und nicht. Nun schwankten wir zu den Landschaften, zum Baumschlag und zu allen den Dingen, die im gewöhnlichen Unterricht ohne Folge und ohne Methode geübt werden. Zulest

fielen wir auf die genaue Nachahmung und auf die Cauberfeit ber Striche, ohne und weiter um den Werth des Originals oder deffen Geschmack zu bekümmern.

In biefem Beftreben ging und ber Bater auf eine mufterbafte Beife vor. Er batte nie gezeichnet, wollte nun aber, da feine Rinder diefe Runft trieben, nicht guruchbleiben, fonbern ihnen, felbit in feinem Alter, ein Beisviel geben, wie fie in ihrer Jugend verfahren follten. Er covirte also einige Ropfe bes Diggetta, nach beffen befannten Blattern in flein Octav, mit englischem Bleiftift auf bas feinfte Bollandische Papier. Er beobachtete babei nicht allein die größte Reinlichfeit im Umrig, fondern abmte auch die Schraffirung bes Runferstiche aufe genaufte nach, mit einer leichten Sand, nur allzu leife, ba er benn, weil er bie Sarte vermeiden wollte, feine Saltung in feine Blatter brachte. Doch waren fie durch: aus gart und gleichförmig. Gein anhaltender unermudlicher Rleiß ging fo weit, daß er die gange anfehnliche Sammlung nach allen ihren Rummern durchzeichnete, indeffen wir Kinder von einem Ropf jum andern fprangen, und uns nur die andmablten, die uns gefielen.

Um diese Zeit ward auch der schon längst in Berathung gezogene Vorsak, und in der Musik unterrichten zu lassen, ausgeführt; und zwar verdient der lette Unstoß dazu wohl einige Erwähnung. Daß wir das Clavier lernen sollten, war ausgemacht; allein über die Wahl des Meisters war man immer streitig gewesen. Endlich komme ich einmal zusälligerweise in das Zimmer eines meiner Gesellen, der eben Clavierstunde nimmt, und sinde den Lehrer als einen ganz allersliehsten Mann. Für jeden Finger der rechten und linken Hand hat er einen Spiknamen, womit er ihn aufs lustigste bezeichnet, wenn er gebraucht werden soll. Die schwarzen und

weißen Taften werden gleichfalls bilblich benannt, ja die Tone felbst erscheinen unter figurlichen Namen. Eine folche bunte Gesellschaft arbeitet nun ganz vergnüglich durch einander. Applicatur und Tact scheinen ganz leicht und anschaulich zu werden, und indem der Schüler zu dem besten humor aufgeregt wird, geht auch alles zum schönften von Statten.

Kaum war ich nach Hause gefommen, als ich den Eltern anlag, nunmehr Ernst zu machen und uns diesen unvergleichelichen Mann zum Claviermeister zu geben. Man nahm noch einigen Anstand, man erkundigte sich; man hörte zwar nichts übles von dem Lehrer, aber auch nichts sonderlich gutes. Ich hatte indessen meiner Schwester alle die lustigen Benennungen erzählt, wir konnten den Unterricht kaum erwarten, und setzten es durch, daß der Mann angenommen wurde.

Das Notenlesen ging zuerft an, und als dabei fein Gvaß vorkommen wollte, trofteten wir und mit ber Soffnung, daß wenn es erft ans Clavier geben wurde, wenn es an die Kinger fame, bas icherzhafte Weien feinen Unfang nehmen murde. Allein weder Taftatur noch Fingersehung schien zu einigem Gleichnif Gelegenheit zu geben. Go troden wie die Noten, mit ihren Strichen auf und zwischen den funf Linien, blieben auch die ichwarzen und weißen Claves, und weder von einem Daumerling noch Deuterling noch Goldfinger mar mehr eine Splbe zu hören; und bas Geficht verzog der Mann fo menig beim trodnen Unterricht, als er es vorher beim trodnen Spaß verzogen hatte. Meine Schwester machte mir die bit= terften Vorwurfe, daß ich fie getäuscht habe, und glaubte wirklich, es fen nur Erfindung von mir gewesen. Ich war aber felbst betäubt und lernte wenig, ob der Mann gleich ordentlich genug zu Werfe ging: benn ich wartete immer noch, die frühern Epage follten jum Vorschein tommen, und vertröstete meine Schwester von einem Tage jum andern. Aber sie blieben aus, und ich hatte mir dieses Rathfel niemals erklaren können, wenn es mir nicht gleichfalls ein Busfall aufgelöst hatte.

Einer meiner Gefpielen trat herein, mitten in der Stunde, und auf einmal eröffneten sich die sämmtlichen Röhren des humoristischen Springbrunnens; die Däumerlinge und Deuterlinge, die Krabler und Jabler, wie er die Finger zu bezeichnen pflegte, die Fakchen und Gakchen, wie z. B. die Noten f und g, die Fielchen und Gielchen, wie er sis und gis benannte, waren auf einmal wieder vorhanden und machten die wundersamsten Männerchen. Mein junger Freund kam nicht aus dem Lachen, und freute sich, daß man auf eine so lustige Weise so viel lernen könne. Er schwur, daß er seinen Eltern keine Nuhe lassen würde, bis sie ihm einen solchen vortrefflichen Mann zum Lebrer gegeben.

Und so war mir, nach den Grundfäßen einer neuern Erziehungslehre, der Weg zu zwei Künsten früh genug eröffnet, bloß auf gut Glück, ohne Ueberzeugung, daß ein angebornes Talent mich darin weiter fördern könne. Beichnen musse jedermann lernen, behauptete mein Bater, und verehrte deßhalb besonders Kaiser Marimilian, welcher dieses ausdrücklich sollte besohlen haben. Auch hielt er mich ernstlicher dazu an, als zur Musit, welche er dagegen meiner Schwester vorzüglich empfahl, ja dieselbe außer ihren Lehrstunden eine ziemliche Zeit des Tages am Claviere festhielt.

Je mehr ich aber auf diese Weise zu treiben veranlaßt wurde, besto mehr wollte ich treiben, und selbst die Freistunden wurden zu allerlei wunderlichen Beschäftigungen verwendet. Schon seit meinen frühsten Zeiten fühlte ich einen Untersuchungstrieb gegen natürliche Dinge. Man legt es

manchmal als eine Anlage zur Grausamkeit aus, daß Kinden folche Gegenstände, mit denen sie eine Zeit lang gespielt, die sie bald so, bald so gehandhabt, endlich zerstücken, zerreißen und zerfressen. Doch psiegt sich auch die Neugierde, das Verlangen, zu erfahren wie solche Dinge zusammenhängen, wie sie inwendig aussehen, auf diese Weise an den Tag zu legen. Ich erinnere mich, daß ich als Kind Blumen zerpssückt, um zu sehen, wie die Blätter in den Kelch, oder auch Vögel berunft, um zu beobachten, wie die Federn in die Flügel eingefügt waren. Ist doch Kindern dieses nicht zu verdenken, da ja selbst Natursorscher öfter durch Trennen und Sondern als durch Bereinigen und Verknüpsen, mehr durch Tödten als durch Beleben, sich zu unterrichten glauben.

Ein bewaffneter Magnetstein, fehr zierlich in Scharlad: tuch eingenaht, mußte auch eines Tages die Wirkung einer folden Forschungsluft erfahren. Denn diese geheime Ungiehungsfraft, die er nicht allein gegen bas ihm angepaßte 1 Eisenstäbchen ausübte, sondern die noch überdieg von der Art war, daß fie fich verftarfen und taglich ein größres Bewicht tragen fonnte, diese geheimnisvolle Tugend hatte mich dergestalt zur Bewunderung hingeriffen, daß ich mir lange Beit blog im Unftaunen ihrer Wirfung gefiel. Buleft aber glaubte ich doch einige nähere Aufschluffe zu erlangen, wenn ich die außere Gulle wegtrennte. Dieg geschah, ohne dag ich badurch fluger geworden mare: benn die nachte Urmatur belehrte mich nicht weiter. Auch diese nahm ich berab und behielt nun den bloßen Stein in Sanden, mit dem ich durch Reilfpane und Nahnadeln mancherlei Versuche ju machen nicht ermudete, aus denen jedoch mein jugendlicher Beift, außer einer mannichfaltigen Erfahrung, feinen weitern Vortheil jog. wußte die gange Vorrichtung nicht wieder gusammengubringen,

die Theile gerftreuten fich, und ich verlor das eminente Phas nomen gugleich mit dem Apparat.

Nicht glücklicher ging es mir mit ber Bufammenfebung einer Clectriffrmafchine. Gin Sausfreund, deffen Jugend in bie Beit gefallen mar, in welcher die Electricitat alle Beifter beschäftigte, erzählte uns öfter, wie er als Anabe eine folche Mafchine zu befigen gewünscht, wie er fich die Sauptbedin= gungen abgefeben, und mit Gulfe eines alten Spinnrades und einiger Arzneiglafer ziemliche Wirfungen bervorgebracht. Da er diefes gern und oft wiederholte, und uns dabei von ber Electricität überhaupt unterrichtete, fo fanden wir Kinder bie Cache febr plaufibel, und qualten uns mit einem alten Spinnrade und einigen Arzneiglafern lange Beit berum, ohne auch nur die mindefte Wirfung hervorbringen zu fonnen. Wir hielten bemungeachtet am Glauben feit, und waren febr vergnügt, als gur Meggeit, unter andern Raritaten, Bauberund Cafchensvielerkunften, auch eine Clectriffrmaschine ihre Runftitude machte, welche, fo wie die magnetischen, für jene Beit icon febr vervielfältigt waren.

Das Mißtrauen gegen den öffentlichen Unterricht vermehrte sich von Tage zu Tage. Man sah sich nach hauselehrern um, und weil einzelne Familien den Auswand nicht bestreiten konnten, so traten mehrere zusammen, um eine solche Absicht zu erreichen. Allein die Kinder vertrugen sich selten; der junge Mann hatte nicht Autorität genug, und nach oft wiederholtem Berdruß, gab es nur gehässige Trenznungen. Kein Bunder daher, daß man auf andere Anstalten bachte, welche sowohl beständiger als vortheilhafter sevn sollten.

Auf den Gedanken, Ponsionen zu errichten, war man durch die Nothwendigkeit gefommen, welche jedermann empfand, daß die Frangösische Sprache lebendig gelehrt und überliesert werden muffe. Mein Bater hatte einen jungen Menfchen er: jogen, ber bei ibm Bedienter, Rammerdiener, Secretar, genug nach und nach alles in allem gewesen war. Dieser, namens Dfeil, fprach aut Frangofisch und verstand es grundlich. Nachdem er fich perheirathet batte, und feine Gonner fur ibn auf einen Ruffand benfen mußten, fo fielen fie auf ben Bedanfen, ibn eine Venfion errichten zu laffen, die fich nach und nach zu einer fleinen Schulanstalt erweiterte, in der man alles noth: wendige, ja gulest fogar Lateinisch und Griechisch lehrte. Die weitverbreiteten Connerionen von Frankfurt gaben Belegen: beit, daß junge Frangofen und Englander, um Deutich gu lernen und fonit fich auszubilden, diefer Unitalt anvertraut wurden. Pfeil, der ein Mann in feinen beften Jahren, von ber mundersamften Energie und Thatigfeit war, ftand bem Bangen febr lobensmurdig vor, und weil er nie genug beschäftigt fenn konnte, fo marf er fich bei Belegenheit, ba er feinen Schulern Mufifmeifter halten mußte, felbft in die Mufif, und betrieb das Clavierspielen mit foldem Gifer, daß er, der niemals vorher eine Tafte angerührt hatte, fehr bald recht fertig und brav frielte. Er ichien die Marime meines Baters angenommen zu haben, daß junge Leute nichts mehr aufmuntern und anregen fonne, als wenn man felbit ichon in gemiffen Jahren fich wieder jum Schüler erflärte, und in einem Alter worin man febr fcmer neue Fertigkeiten erlangt, bennoch durch Gifer und Anhaltsamfeit, jungern von der Natur mehr begunftigten den Rang abzulaufen fuche.

Durch diese Reigung jum Clavierspielen ward Pfeil auf die Inftrumente selbst geführt, und indem er sich die besten zu verschaffen hoffte, kam er in Verhältnisse mit Friederici in Gera, bessen Inftrumente weit und breit berühmt waren. Er nahm eine Anzahl davon in Commission, und batte nun

bie Freude, nicht nur etwa einen Flügel, sondern mehrere in seiner Wohnung aufgestellt zu sehen, sich darauf zu üben und hören zu lassen.

Auch in unser haus brachte die Lebendigkeit dieses Mannes einen größern Musikbetrieb. Mein Vater blieb mit ihm, bis auf die strittigen Punkte, in einem dauernden guten Verhältnisse. Auch für uns ward ein großer Friederici'scher Flügel angeschafft, den ich, bei meinem Clavier verweilend, wenig berührte, der aber meiner Schwester zu desto größerer Qual gedieh, weil sie, um das neue Instrument gehörig zu ehren, täglich noch einige Zeit mehr auf ihre Uebungen zu wenden hatte; wobei mein Vater als Ausseher, Pseil aber als Musterbild und antreibender Hausfreund, abwechselnd zur Seite standen.

Eine besondere Liebhaberei meines Baters machte und Rindern viel Unbequemlichfeit. Es war namlich die Geibensucht, von beren Portheil, wenn fie allgemeiner verbreitet wurde, er einen großen Begriff hatte. Ginige Befanntichaften in Sanau, wo man die Bucht ber Burmer febr forgfaltig betrieb, gaben ihm die nadifte Beranlaffung. Bon dorther mur= ben ihm ju rechter Beit die Gier gefendet; und fobald die Maulbeerbaume genugfames Laub zeigten, ließ man fie aus: folupfen, und wartete ber faum fichtbaren Beichopfe mit großer Sorgfalt. In einem Manfardgimmer waren Tifche und Gestelle mit Brettern aufgeschlagen, um ihnen mehr Raum und Unterhalt zu bereiten: denn fie wuchsen fcnell, und waren nach ber letten Sautung fo beighungrig, daß man taum Blatter genug berbeischaffen fonnte, fie ju nahren; ja ne mußten Tag und Nacht gefüttert werden, weil eben alles barauf antommt, daß fie ber Nahrung ja nicht zu einer Seit ermangeln, wo die große und wundersame Veranderung in

ihnen vorgeben foll. War die Witterung gunftig, fo fonnte man freilich bicfes Gefchaft als eine luftige Unterhaltung an= feben; trat aber Ralte ein, daß die Maulbeerbaume litten, fo machte es große Roth. Roch unangenehmer aber mar es, wenn in ber letten Epoche Regen einfiel; benn biefe Gefcopfe fönnen bie Keuchtigfeit gar nicht vertragen; und fo mußten bie benetten Blatter forgfältig abgewischt und getrochnet mer= ben, welches denn doch nicht immer fo genau geschehen konnte, und aus diefer oder vielleicht auch einer andern Urfache famen manderlei Krankheiten unter die Beerde, wodurch die armen Greaturen zu Taufenden bingerafft murden. Die baraus ent= ftebende Kaulnig erregte einen wirflich veftartigen Geruch, und ba man die Todten und Kranken wegichaffen und von den Gefunden absondern mußte, um nur einige zu retten, fo mar es in der That ein außerft beschwerliches und widerliches Gefdaft, bas und Rindern manche bofe Stunde verurfacte.

Nachdem wir nun eines Jahrs die schönsten Frühlingsund Sommerwochen mit Wartung der Seidenwürmer hingebracht, mußten wir dem Bater in einem andern Geschaft beistehen, das, obgleich einfacher, uns dennoch nicht weniger
beschwerlich ward. Die römischen Prospecte nämlich, welche in
dem alten Hause, in schwarze Stabe oben und unten eingefaßt, an den Wänden mehrere Jahre gehangen hatten, waren
durch Licht, Staub und Nauch sehr vergilbt, und durch die
Fliegen nicht wenig unscheinbar geworden. War nun eine
folche Unreinlichseit in dem neuen Hause nicht zulässig, so
hatten diese Bilder für meinen Vater anch durch seine langere
Entferntheit von den vorgestellten Gegenden an Werth gewonnen. Denn im Ansange dienen uns dergleichen Abbildungen, die erst furz vorher empfangenen Eindrücke aufzufrischen
und zu beleben. Sie scheinen uns gering gegen diese und

meistens nur ein trauriges Surrogat. Verlischt hingegen das Andenken der Urgestalten immer mehr und mehr, so treten die Nachbildungen unvermerkt an ihre Stelle, sie werden und so theuer als es jene waren, und was wir anfangs mißzgeachtet, erwirbt sich nunmehr unfre Schähung und Neigung. So geht es mit allen Abbildungen, besonders auch mit porträten. Nicht leicht ist jemand mit dem Conterfei eines gezenwärtigen zufrieden, und wie erwünscht ist und jeder Schatztenriß eines Abwesenden oder gar Abgeschiedenen.

Benug, in diefem Gefühl feiner bisberigen Berichwendung wollte mein Bater iene Rupferstiche foviel wie möglich wieder beraestellt wiffen. Dag diefes durch Bleichen möglich fen, war befannt: und diefe bei großen Blattern immer bedent= liche Overation wurde unter ziemlich ungunftigen Localum= ftanden vorgenommen; denn die großen Bretter, worauf die angerauchten Rupfer befeuchtet und ber Conne ausgestellt mur: ben, ftanden vor Manfardfenftern in ben Dadrinnen an bas Dach gelehnt, und waren daher manchen Unfallen ausgesett. Dabei mar die Sauptfache, daß bas Papier niemals austrod= nen durfte, fondern immer feucht gehalten werden mußte. Diese Obliegenheit hatte ich und meine Schwester, wobei uns benn wegen ber Langenweile und Ungeduld, wegen ber Aufmerkfamkeit die und feine Berftreuung guließ, ein fonft fo fehr erwunfchter Mußiggang gur bochften Qual gereichte. Die Cache ward gleichwohl burchgefest, und ber Buchbinder, ber jedes Blatt auf fartes Pavier aufgog, that fein beftes, die bier und da durch unfre Fahrläffigfeit gerriffenen Rander ausaugleichen und berguftellen. Die fammtlichen Blatter murden in einem Band gufammengefagt und waren für diegmal gerettet.

Damit es uns Kindern aber ja nicht an dem Allerlei bes Lebens und Lernens feblen mochte, fo muste fich gerade um

Diefe Beit ein englischer Sprachmeifter melden, welcher fic anheischig machte, innerhalb vier Wochen, einen jeden ber nicht gang rob in Sprachen fen, die Englische zu lebren und ihn fo weit zu bringen, daß er fich mit einigem Rleif weiter belfen fonne. Er nahm ein mäßiges honorar; die Ungabl ber Schuler in einer Stunde mar ihm gleichgültig. Water enticolog fich auf der Stelle den Berfuch zu machen, und nabm mit mir und meiner Schwefter bei dem erpediten Meifter Lection. Die Stunden murden treulich gehalten, am Mepetiren fehlte es auch nicht; man ließ die vier Wochen über cher einige andere Uebungen liegen; ber Lebrer ichied von und und wir von ihm mit Bufriedenheit. Da er fich langer in der Stadt aufhielt und viele Runden fand, fo fam er von Beit zu Beit nachzufeben und nachzuhelfen, banfbar, daß wir unter die erften gehörten, welche Butrauen au ibm gehabt, und ftolg, und den übrigen als Mufter anführen au fönnen.

In Gefolg von diesem hegte mein Bater eine neue Sorgfalt, daß auch das Englische hübsch in der Reihe der übrigen
Sprachbeschäftigungen bliebe. Nun bekenne ich, daß es mir
immer lästiger wurde, bald aus dieser bald aus jener Grammatik oder Beispielsammlung, bald aus diesem oder jenem
Autor den Anlaß zu meinen Arbeiten zu nehmen, und so
meinen Antheil an den Gegenständen zugleich mit den Stunden zu verzetteln. Ich kam baher auf den Gedanken alles
mit einmal abzuthun, und erfand einen Roman von sechs bis
sieben Geschwistern, die von einander entsernt und in der
Welt zerstreut sich wechselseitig Nachricht von ihren Juständen
und Empfindungen mittheilen. Der alteste Bruder giebt in gutem Deutsch Bericht von allerlei Gegenständen und Ereignissen
seiner Reise. Die Schwester, in einem frauenzimmerlichen

Stol, mit lauter Punften und in furgen Gaben, ungefähr wie nachber Siegwart geschrieben wurde, erwiedert bald ibm, bald ben andern Geschwiftern, was fie theils von hauslichen Verhaltniffen, theils von Bergensangelegenheiten ju erzählen hat. Ein Bruder ftudirt Theologie und ichreibt ein febr formliches Latein, dem er manchmal ein Griechisches Poftscript bingufügt. Ginem folgenden, in Samburg als Sandlungediener angestellt, ward natürlich die Englische Corresponbeng zu Theil, fo wie einem jungern ber fich in Marfeille aufhielt, die Frangofifche. Bum Italianischen fand fich ein Muficus auf feinem erften Ausflug in die Welt, und ber jungite, eine Art von naseweisem Restaugdelchen, batte, ba ihm die übrigen Sprachen abgeschnitten waren, fich aufs Judendeutsch gelegt, und brachte durch feine schrecklichen Chiffern die übrigen in Bergweiflung, und Die Eltern über ben guten Ginfall zum Lachen.

Für diese wunderliche Form suchte ich mir einigen Gehalt, indem ich die Geographie der Gegenden, wo meine Geschöpfe sich aushielten, studirte, und zu jenen trockenen Localitäten allerlei Menschlichkeiten hinzu erfand, die mit dem Charakter der Personen und ihrer Beschäftigung einige Verwandtschaft hatten. Auf diese Weise wurden meine Exercitienbücher viel voluminöser; der Nater war zufriedener, und ich ward eher gewahr was mir an eigenem Vorrath und an Fertigkeiten abging.

Wie nun dergleichen Dinge, wenn fie einmal im Gange find, fein Ende und keine Gränzen haben, so ging es auch hier: denn indem ich mir das barocke Judendeutsch zuzueignen und es eben so gut zu schreiben suchte, als ich es lesen konnte, fand ich bald, daß mir die Kenntnis des Hebräischen sehlte, wovon sich das moderne verdorbene und verzerrte allein

ableiten und mit einiger Sicherheit behandeln ließ. Ich ersöffnete baher meinem Vater die Nothwendigkeit, Hebraisch zu lernen, und betrieb sehr lebhaft seine Einwilligung: denn ich hatte noch einen höhern Zweck. Ueberall hörte ich sagen, daß zum Verständniß des alten Testaments so wie des neuen die Grundsprachen nöthig wären. Das letzte las ich ganz bequem, weil die sogenannten Evangelien und Episteln, damit es ja auch Sonntags nicht an llebung sehle, nach der Kirche recitirt, übersetzt und einigermaßen erklärt werden mußten. Eben so dachte ich es nun auch mit dem alten Testamente zu halten, das mir wegen seiner Sigenthümlichsfeit ganz besonders von jeher zugesagt hatte.

Mein Later, der nicht gern etwas halb that, beschloß ben Rector unseres Gymnafiums, Doctor Albrecht, um Privatstunden zu ersuchen, die er mir wöchentlich so lange geben sollte, bis ich von einer so einfachen Sprache das Rothigste gefaßt hatte: denn er hoffte, sie werde, wo nicht so schnell doch wenigstens in doppelter Zeit als die Englische sich abthun lassen.

Der Rector Albrecht war eine der originalften Tiguren von der Welt, klein, nicht dick aber breit, unförmlich ohne verwachsen zu fenn, kurz ein Aesop mit Chorrock und Perrücke. Zein über-siebenzigjähriges Gesicht war durchaus zu einem sarkastischen Lächeln verzogen, wobei seine Augen immer groß blieben, und obgleich roth doch immer leuchtend und geistreich waren. Er wohnte in dem alten Kloster zu den Barfüßern, dem Sis des Gymnasiums. Ich hatte schon als Kind, meine Eltern begleitend, ihn manchmal besucht, und die langen dunsfeln Gänge, die in Visitrazimmer verwandelten Capellen, das unterbrochene treppen und winkelhafte Local mit schaurigem Behagen durchstrichen. Ohne mir unbequem zu seyn, eraminirte

er mich fo oft er mich fah, und lobte und ermunterte mich. Eines Tages, bei der Translocation nach öffentlichem Eramen, fab er mich als einen auswärtigen Bufchauer, mabrend er die silberne praemia virtutis et diligentiae austheilte, nicht weit von feinem Ratheder fteben. Ich mochte gar febn= lich nach bem Bentelden bliden, aus welchem er bie Edanmungen bervorgog; er winfte mir, trat eine Stufe berunter und reichte mir einen folden Gilberling. Meine Freude mar arof. obaleich andre biefe einem Richt : Schulfnaben gewährte Gabe außer aller Ordnung fanden. Allein baran mar bem auten Alten wenig gelegen, der überhaupt den Conderling und awar in einer auffallenden Beife fpielte. Er hatte als Schulmann einen fehr guten Ruf und verftand fein Sandwert, ob ihm gleich das Alter foldes auszuüben nicht mehr gang gestattete. Aber beinghe noch mehr als durch eigene Gebrech= lichkeit fühlte er fich burch größere Umftande gehindert, und wie ich schon früher mußte, mar er weder mit dem Confistorium, noch den Scholarchen, noch den Beiftlichen, noch auch ben Lebrern aufrieden. Geinem Naturell, bas fich jum Aufpaffen auf Fehler und Mangel und gur Catpre binneigte, ließ er sowohl in Programmen als in öffentlichen Reden freien Lauf, und wie Lucian fast ber einzige Schriftsteller war, ben er las und ichabte, fo murgte er alles, mas er fagte und ichrieb, mit beigenden Ingrediengien.

Gudlicherweise für biejenigen mit welchen er unzufrieben war, ging er niemals birect zu Wecke, sondern schraubte nur mit Bezügen, Unspielungen, classischen Stellen und biblischen Sprüchen auf die Mängel bin, die er zu rügen gedachte. Dabei war sein mundlicher Vortrag (er las seine Roden jederzeit ab) unangenehm, unverständlich, und über alles dieses manchmal durch einen Huften, öfters aber durch ein hohles baucherschütterndes Lachen unterbrochen, womit er die beißenden Stellen anzukündigen und zu begleiten pflegte. Diesen
seltsamen Mann fand ich mild und willig, als ich anfing
meine Stunden bei ihm zu nehmen. Ich ging nun täglich Abends um 6 Uhr zu ihm, und fühlte immer ein heimliches Behagen, wenn sich die Klingelthüre hinter mir schloß, und
ich nun den langen dustern Klostergang durchzuwandeln hatte. Bir saßen in seiner Bibliothef an einem mit Wachstuch beschlagenen Tische; ein sehr durchlesener Lucian fam nie von
seiner Seite.

Ungeachtet alles Wohlwollens gelangte ich doch nicht ohne Einstand zur Gache: denn mein Lebrer fonnte gemiffe fvotti= fche Unmerkungen, und mas es denn mit dem Sebraifden eigentlich solle, nicht unterdrücken. Ich verschwieg ihm die Absicht auf das Judendeutsch, und sprach vom befferen Verständniß bes Grundtertes. Darauf lächelte er und meinte ich folle schon zufrieden senn, wenn ich nur lesen lernte. Dieß verdroß mich im Stillen, und ich nahm alle meine Aufmert= famfeit jufammen, als es an die Buchftaben fam. 3ch fand ein Alphabet das ungefahr dem Griechischen gur Geite ging, beffen Geftalten faglich, beffen Benennungen mir gum größten Theil nicht fremd waren. Ich hatte dieß alles febr bald be= griffen und behalten, und dachte es follte nun ans Lesen geben. Dag diefes von der rechten zur linken Geite geschehe, war mir wohl bewußt. Nun aber trat auf einmal ein neues heer von fleinen Buchftabden und Beiden hervor, von Puntten und Strichelchen aller Urt, welche eigentlich die Vocale vorstellen follten, worüber ich mich um so mehr verwunderte, als fich in dem größern Alphabete offenbar Vocale befanden, und die übrigen nur unter fremden Benennungen verborgen zu fenn schienen. Auch ward gelehrt, daß die judische Nation, fo lange fie geblüht, wirklich fich mit jenen erften Beichen beanugt und feine andere Urt zu ichreiben und zu lefen gefannt babe. 3ch mare nun gar ju gern auf diefem alterthumlichen, wie mir ichien bequemeren Wege gegangen; allein mein Alter erflarte etwas fireng: man muffe nach ber Grammatif ver= fabren wie fie einmal beliebt und verfaft worden. Das Leien ohne diefe Puntte und Striche fep eine febr ichwere Aufgabe, und fonne nur von Belchrten und den Beubteffen geleiftet 3ch mußte mich alfo bequemen auch diefe fleinen Merkzeichen fennen zu lernen; aber bie Cache mard mir im= mer verworrner. Nun follten einige der erftern größern Urzeichen an ihrer Stelle gar nichts gelten, damit ihre fleinen Nachgebornen boch ja nicht umfonft dafteben möchten. follten fie einmal wieder einen leifen Sauch, dann einen mehr ober weniger harten Rehllaut andeuten, bald gar nur als Stuße und Widerlage bienen. Bulett aber, wenn man fich alles wohl gemerkt zu haben glaubte, murden einige ber gro-Ben fomobl als der fleinen Versonagen in den Rubestand ver= fest, fo daß das Ange immer febr viel und die Livre febr menia zu thun batte.

Indem ich nun dassenige mas mir dem Inhalt nach schon bekannt war, in einem fremden kanderwelschen Idiom herstottern sollte, wobei mir denn ein gewisses Raseln und Gurgeln als ein unerreichbares nicht wenig empsohlen wurde, so kam ich gewissermaßen von der Sache ganz ab, und amüsserte mich auf eine kindische Weise an den seltsamen Namen dieser gehäusten Zeichen. Da waren Kaiser, Könige und Herzoge, die als Accente hie und da dominirend, mich nicht weinig unterhielten. Aber auch diese schalen Späße verloren bald ihren Reiz. Doch wurde ich dadurch schalos gehalten, daß mir beim Lesen, Uebersegen, Wiederholen, Answendiglernen

ber Inhalt bes Buchs um fo lebhafter entgegentrat, und Diefer war es eigentlich, über welchen ich von meinem alten Berrn Unfflärung verlangte. Denn icon vorber waren mir die Biberfprüche ber Ueberlieferung mit dem Wirflichen und Möglichen fehr auffallend gewesen, und ich hatte meine Sandlebrer burch die Conne, die zu Gibeon, und den Mond, ber im Thal Mjalon ftill ftand, in manche Noth verfett; gewiffer anderer Unwahrscheinlichkeiten und Incongruenzen nicht zu gedenken. Alles dergleichen ward nun aufgeregt, indem ich mich, um von dem Sebräischen Meifter zu werden, mit dem alten Testament ausschließlich beschäftigte, und foldes nicht mehr in Luthers Uebersebung, sondern in der wörtlichen beigedruckten Verffon bes Gebaftian Schmid, den mir mein Bater fogleich angeschafft batte, burchstudirte. Bier fingen unfere Stunden leiber an, was die Sprachubungen betrifft, lückenhaft zu werden. Lefen, Erponiren, Grammatit, Aufschreiben und Berfagen von Wörtern dauerte felten eine vol: lige halbe Stunde: benn ich fing fogleich an auf den Sinn ber Cache loszugeben, und ob wir gleich noch in dem erften Buche Mosis befangen waren, mancherlei Dinge gur Sprache ju bringen, welche mir aus ben fpatern Buchern im Ginne Anfangs suchte der gute Alte mich von folchen Alb= schweifungen gurudguführen; gulett aber schien es ihn felbst ju unterhalten. Er fam nach feiner Urt nicht aus dem Suften und Lachen, und wiewohl er fich fehr hütete mir eine Ausfunft zu geben, die ihn hätte compromittiren fonnen, fo ließ meine Zudringlichkeit doch nicht nach: ja da mir mehr daran gelegen war, meine Zweifel vorzubringen als die Auflösung derfelben zu erfahren, fo murde ich immer lebhafter und fühner, wozu er mich durch fein Betragen zu berechtigen schien. llebrigens konnte ich nichts aus ihm bringen, als daß er ein

über bas anderemal mit feinen bauchichutrernden Lachen ausrief: "Er narrifder Rerl! Er narrifder Junge,"

Indeffen mochte ihm meine, die Bibel nach allen Seiten burchfreugende, findische Lebhaftigfeit doch giemlich ernsthaft und einiger Nachhulfe werth geschienen baben. Er verwies mich baber nach einiger Reit auf bas große Englische Bibelwerk, welches in feiner Bibliothet bereit fand, und in weldem die Anslegung ichwerer und bedenklicher Stellen eine verständige und fluge Beise unternommen war. Ueberfegung hatte durch die großen Bemühungen deuticher Gottesgelehrten Borguge vor dem Original erhalten. verschiedenen Meinungen waren angeführt, und zulest eine Urt von Bermittelung verficht, wobei die Burde bes Buchs. ber Grund ber Meligion und der Menichenverstand einiger= magen neben einander besteben fonnten. Go oft ich nun gegen Ende der Stunde mit bergebrachten Fragen und Sweifeln auftrat, fo oft deutete er auf das Repositorium; ich bolte mir den Band, er ließ mich lefen, blätterte in feinem Lucian, und wenn ich über das Buch meine Anmerfung machte, war fein gewöhnliches Lachen alles wodurch er meinen Scharffinn erwiederte. In den langen Commertagen ließ er mich figen fo lange ich lefen konnte, manchmal allein; nur dauerte es eine Beile, bis er mir erlaubte einen Band nach dem anbern mit nach Saufe zu nehmen.

Der Mensch mag sich wenden wohin er will, er mag unternehmen was es auch sey, siets wird er auf jenen Weg wieder zurücksehren, den ihm die Natur einmal vorgezeichnet hat. So erging es auch mir im gegenwärtigen Falle. Die Bemühungen um die Sprache, um den Inhalt der heiligen Schriften selbst, endigten zulest damit, daß von jenem schen und viel gepriesenen Lande, seiner Umgebung und

Nachbarschaft, so wie von den Böltern und Ereignissen, welche jenen Fleck der Erde durch Jahrtausende hindurch verherrelichten, eine lebhaftere Vorstellung in meiner Einbildungsefraft hervorging.

Diefer fleine Raum follte ben Urfprung und das Bachsthum bes Menschengeschlechts seben; von borther sollten bie erften und einzigften Nachrichten der Urgeschichte zu uns gelangen, und ein foldes Local follte zugleich fo einfach und faflich, als mannichfaltig und zu den wundersamften Wanberungen und Unfiedlungen geeignet, vor unferer Ginbildungs= fraft liegen. Sier zwischen vier benannten Gluffen, mar aus ber gangen zu bewohnenden Erde ein fleiner, bochft anmuthi= ger Raum bem jugendlichen Menichen ausgefondert. follte er feine erften Kabigfeiten entwickeln, und bier follte ibn qualeich bas Loos treffen, bas feiner gangen Nachkommen= icaft beschieden mar, feine Rube zu verlieren, indem er nach Erfenntnif frebte. Das Paradies war verfderat; die Menfchen mehrten und verschlimmerten fich; die an die Unarten biefes Gefchlechts noch nicht gewohnten Globim murden un= gebuldig und vernichteten es von Grund aus. Mur wenige murden aus der allgemeinen Ueberschwemmung gerettet; und faum hatte fich diefe greuliche Rluth verlaufen, als der be= fannte vaterländische Boden icon wieder vor den Bliden der danfbaren Geretteten lag.

3mei Fluffe von vieren, Euphrat und Tigris, floffen noch in ihren Betten. Der Name des erften blieb; den andern schien fein Lauf zu bezeichnen. Genauere Spuren des Parabiefes waren nach einer so großen Umwalzung nicht zu forbern gewesen. Das erneute Menschengeschlecht ging von hier zum zweitenmal aus; es fand Gelegenheit sich auf alle Urten zu nahren und zu beschäftigen, am meiften aber große

Beerden gahmer Geschöpfe um fich zu versammeln und mit ibnen nach allen Seiten bingugieben.

Diese Lebensweise, so wie die Vermehrung der Stämme, nöthigte die Bölfer bald fich von einander zu entfernen. Sie fonnten sich sogleich nicht entschließen, ihre Verwandten und Freunde für immer sahren zu lassen; sie kamen auf den Gebanken einen hohen Thurm zu bauen, der ihnen aus weiter Ferne den Weg wieder zurückweisen sollte. Aber dieser Verssuch mißlang wie jenes erste Vestreben. Sie sollten nicht zugleich glücklich und klug, zahlreich und einig senn. Die Elohim verwirrten sie, der Bau unterblieb, die Menschen zerstreuten sich; die Welt war bevölfert, aber entzweit.

Unfer Blid, unfer Untheil bleibt aber noch immer an biefe Gegenden geheftet. Endlich geht abermals ein Stammvater von hier aus, ber fo glüdlich ift, feinen Nachfommen einen entschiedenen Charafter aufzupragen und fie dadurch für ewige Beiten zu einer großen, und bei allem Glücks und Ortswechsfel zusammenhaltenden Nation zu vereinigen.

Bom Cuphrat aus, nicht ohne göttlichen Fingerzeig, wandert Abraham gegen Westen. Die Wüste sest seinem Bug fein entschiedenes Hinderniß entgegen; er gelangt an den Jordan, zieht über den Fluß und verbreitet sich in den schönen mittägigen Gegenden von Palastina. Dieses Land war schon früher in Besis genommen und ziemlich bewohnt. Berge, nicht allzu hoch aber steinig und unsruchtbar, waren von vielen bewässerten, dem Andau günstigen Thalern durchschnitten. Städte, Fleden, einzelne Ansiedelungen lagen zerstreut auf der Fläche, auf Abhängen des großen Thals, dessen Wassersich im Jordan sammeln. So bewohnt, so bebaut war das Land, aber die Welt noch groß genug, und die Menschen nicht auf den Grad forgfaltig, bedürsnisvoll und thatig, um

fich gleich aller ihrer Umgebungen zu bemächtigen. Zwischen jenen Befigungen erftreckten fich große Raume, in welchen weidende Buge fich bequem bin und ber bewegen fonnten. In folden Raumen halt fich Abraham auf, fein Bruder Lot ift bei ibm; aber fie konnen nicht lange an folden Orten verbleiben. Eben jene Verfaffung des Landes, deffen Bevolferung bald zu= bald abnimmt, und beffen Erzeugniffe fich niemals mit bem Bedürfnis im Gleichgewicht erhalten. bringt unversebens eine Sungerenoth bervor, und der Eingemanderte leidet mit dem Einheimischen, dem er durch feine aufällige Gegenwart die eigne Nahrung verfümmert bat. Die beiden chaldaischen Bruder giehen nach Aegypten, und fo ift und der Schauplat vorgezeichnet, auf dem einige taufend Sahre die bedeutendften Begebenheiten der Welt vorgeben follten. Bom Tigris jum Euphrat, vom Euphrat jum Mil feben wir die Erde bevolfert, und in diesem Raume einen befannten, den Gottern geliebten, und ichon werth gewordnen Mann mit Beerden und Gutern bin und wiederzieben und fie in furger Beit aufs reichlichfte vermehren. Die Bruder kommen zurück; allein gewißigt durch die ausgestandne Noth, faffen fie ben Entschluß, fich von einander zu trennen. Beide verweilen zwar im mittägigen Cangan; aber indem Abraham ju Bebron gegen den Sain Mamre bleibt, giebt fich Lot nach dem Thale Giddim, das, wenn unfere Ginbil= bungsfraft fühn genug ift, dem Jordan einen unterirdischen Ausfluß zu geben, um an der Stelle des gegenwärtigen Afphalt= fees einen trochnen Boden zu gewinnen, und als ein zweites Paradies erscheinen fann und muß; um so mehr, weil die Bewohner und Umwohner deffelben als Weichlinge und Frevler berüchtigt, und dadurch auf ein bequemes und üppiges Leben ichließen laffen. Lot wohnt unter ihnen, jedoch abgefondert.

Aber Hebron und der Sain Mamre erscheinen uns als die wichtige Stätte, wo der Herr mit Abraham spricht und ihm alles Land verheißt, so weit sein Blid nur in vier Weltzgegenden reichen mag. Aus diesen stillen Bezirken, von diesen Hirtenvölkern, die mit den Himmlischen umgehen dürsen, sie als Gaste bewirthen und manche Zwiesprache mit ihnen halten, werden wir genöthigt, den Blid abermals gegen Often zu wenden, und an die Verfassung der Nebenwelt zu denken, die im ganzen wohl der einzelnen Verfassung von Canaan gleichen mochte.

Kamilien halten zusammen; sie vereinigen sich, und die Lebensart ber Stämme wird burch bas Local bestimmt, bas fie fich zugeeignet haben oder zueignen. Auf den Gebirgen, die ihr Waffer nach dem Tigris hinuntersenden, finden wir friegerische Bolfer, die icon febr frub auf jene Belteroberer und Weltbeherricher hindeuten, und in einem für jene Beiten ungeheuren Keldaug und ein Vorfviel fünftiger Großthaten geben. Redor Laomor, Konig von Clam, wirft ichon machtig auf Verbundete. Er herricht lange Beit : denn ichon zwölf Jahre vor Abrahams Unfunft in Canaan hatte er bis an den Jordan die Bolfer ginsbar gemacht. Gie maren endlich abgefallen, und die Berbundeten rufteten fich jum Rriege. Wir finden fie unvermuthet auf einem Wege, auf dem mahrichein= lich auch Abraham nach Canaan gelangte. Die Bolfer an der linken und untern Seite des Jordans murben bezwungen. Redor Laomor richtet feinen Bug füdmarts nach den Bolfern der Bufte, sodann sich nordwärts wendend, schlagt er die Amalefiter, und als er auch die Amoriter überwunden, gelangt er nach Cangan, überfällt die Konige bes Thals Siddim, ichlägt und gerftreut fie, und gieht mit großer Beute den Jordan aufwarts, um feinen Siegerzug bis gegen den Libanon auszudehnen.

Unter ben Gefangenen, Beraubten, mit ihrer Sabe

Fortgefcleppten befindet sich auch Lot, der das Schickfal des Landes theilt, worin er als Gast sich besindet. Abraham vernimmt es, und hier sehen wir sogleich den Erzvater als Krieger und Helben. Er rafft seine Anechte zusammen, theilt sie in Hausen, fällt auf den beschwerlichen Beutetroß, verwirrt die Sieghaften, die im Rücken keinen Feind mehr vermuthen konnten, und bringt seinen Bruder und deffen Habe, nebst manchem von der Habe der überwundenen Könige zurück. Durch diesen kurzen Kriegszug nimmt Abraham gleichsam von dem Lande Besiß. Den Einwohnern erscheint er als Beschüßer, als Metter, und durch seine Uneigennüßigkeit als König. Dankbar empfangen ihn die Könige des Thals, segnend Melschiedet der König und Vriester.

Nun werden die Beisfagungen einer unendlichen Nachkommenschaft erneut, ja sie gehen immer mehr ins Beite. Vom Wasser des Euphrat bis zum Fluß Aegyptens werden ihm die sämmtlichen Landfrecken versprochen; aber noch sieht es mit seinen unmittelbaren Leibeserben mißlich aus. Er ist achtzig Jahr alt und hat keinen Sohn. Sara, weniger den Göttern vertranend als er, wird ungeduldig: sie will nach orientalischer Sitte durch ihre Magd einen Nachkommen haben. Aber kaum ist Hagar dem Hausberrn vertraut, kaum ist Hoffnung zu einem Sohne, so zeigt sich der Zwiespalt im Hause. Die Frau begegnet ihrer eignen Beschühten übel genug, und Hagar sieht, um bei andern Horden einen bessern Zustand zu sinden. Nicht ohne höhern Wink kehrt sie zurück, und Ismael wird geboren.

Abraham ist nun neunundneunzig Jahr alt, und die Versheißungen einer zahlreichen Nachkommenschaft werden noch immer wiederholt, so daß am Ende beide Gatten sie lächerlich finden. Und doch wird Sara zulest guter Hoffnung und bringt einen Sohn, dem der Name Isaak zu Theil wird.

Muf gefehmäßiger Fortpflangung bes Menschengeschlechts rubt größtentheils die Beschichte. Die bedeutendsten Beltbegebenbeiten ift man bis in die Gebeimniffe ber Kamilien gu perfolgen genothigt: und fo geben und auch die Gben der Erzpater ju eignen Betrachtungen Unlag. Es ift, als ob bie Bottheiten, welche bas Schickfal ber Menfchen zu leiten belieb: ten, die ebelichen Ereigniffe jeder Urt bier gleichsam im Bor= bilbe hatten barftellen wollen. Abraham, fo lange Sabre mit einer iconen, von vielen umworbenen Frau in finderlofer Che, findet fich in feinem bundertften als Gatte zweier Frauen, als Bater ameier Gobne, und in diesem Augenblich ift fein Sausfriede geftort. Zwei Frauen neben einander, fo wie zwei Cobne von zwei Muttern gegen einander über, vertragen fich unmöglich. Derjenige Theil, ber burch Gefete, Berfommen und Meinung weniger begunftigt ift, muß weichen. Abraham muß die Neigung zu Sagar, zu Ismael aufopfern; beide werben entlaffen und Sagar genothigt, ben Weg, ben fie auf einer freiwilligen Klucht eingeschlagen, nunmehr wider Willen angutreten, anfangs, wie es icheint, ju des Rindes und ihrem Untergang; aber ber Engel bes herrn, ber fie fruber gurud: gewiesen, rettet fie auch biegmal, damit Somael auch ju einem großen Bolt merde, und die unwahrscheinlichfte aller Berheifungen felbst über ihre Grangen binaus in Erfüllung gebe.

Zwei Eltern in Jahren und ein einziger spätgeborner Sohn: hier follte man doch endlich eine hausliche Ruhe, ein irdisches Glück erwarten! Keineswegs. Die Himmlischen bezeiten dem Erzvater noch die schwerste Prüfung. Doch von dieser können wir nicht reden, ohne vorher noch mancherlei Betrachtungen anzustellen.

Sollte eine naturliche allgemeine Religion entfpringen, und fich eine befondere geoffenbarte daraus entwickeln, fo waren

bie Länder, in denen bisher unsere Einbildungsfraft verweilt, die Lebensweise, die Menschenart wohl am geschicktesten dazu; wenigstens finden wir nicht, daß in der ganzen Welt sich etwas ähnlich günstiges und heitres hervorgethan hätte. Schon zur natürlichen Religion, wenn wir annehmen, daß sie früher in dem menschlichen Gemüthe entsprungen, gehört viel Zartheit der Gesinnung: denn sie ruht auf der Ueberzeugung einer allgemeinen Vorsehung, welche die Weltordnung im Ganzen leite. Sine besondere Religion, eine von den Göttern diesem oder jenem Volk geoffenbarte, führt den Glauben an eine besondre Vorsehung mit sich, die das göttliche Wesen gewissen begünstigten Menschen, Familien, Stämmen und Völkern zusagt. Diese scheint sich schwer aus dem Innern des Menschen zu entwickeln. Sie verlangt Ueberlieserung, herkommen, Bürgsschaft aus uralter Zeit.

Schön ist es baher, daß die ifraelitische Ueberlieserung gleich die ersten Männer, welche dieser besondern Vorsehung vertrauen, als Glaubenshelden darstellt, welche von jenem hoben Wesen, dem sie sich abhängig erkennen, alle und jede Gebote eben so blindlings besolgen, als sie ohne zu zweiseln die späten Erfüllungen seiner Verheißungen abzuwarten nicht ermüben.

So wie eine besondere, geoffenbarte Religion den Begriff zum Grunde legt, daß einer mehr von den Göttern begünstigt seyn könne als der andre, so entspringt sie auch vorzüglich aus der Absonderung der Zustände. Nahe verwandt schienen sich die ersten Menschen, aber ihre Beschäftigungen trennten sie bald. Der Jäger war der freieste von allen; aus ihm entwickelte sich der Krieger und der Herrscher. Der Theil der den Acker baute, sich der Erde verschrieb, Wohnungen und Scheuern aufführte, um das Erworbene zu erhalten, konnte

fich schon etwas dunken, weil sein Justand Dauer und Sicherheit versprach. Dem hirten an seiner Stelle schien der ungemessences Bustand so wie ein granzenloser Besit zu Theil geworden. Die Vermehrung der heerden ging ins Unendliche, und der Raum der sie ernähren sollte, erweiterte sich nach allen Seiten. Diese drei Stände schienen sich gleich anfangs mit Verdruß und Verachtung angesehn zu haben; und wie der hirte dem Städter ein Gräuel war, so sonderte er auch sich wieder von diesem ab. Die Jäger verlieren sich aus unfern Augen in die Gebirge, und kommen nur als Eroberer wieder zum Vorschein.

Jum hirtenstande gehörten die Erzuater. Ihre Lebensweise auf dem Meere der Wüssen und Weiden gab ihren Gesinnungen Breite und Freiheit, das Gewölbe des himmels
unter dem sie wohnten, mit allen seinen nächtlichen Sternen,
ihren Gefühlen Erhabenheit, und sie bedurften mehr als der
thatige gewandte Jäger, mehr als der sichre forgfaltige hausbewohnende Ackersmann, des unerschütterlichen Glaubens, daß
ein Gott ihnen zur Seite ziehe, daß er sie besuche, an ihnen
Untheil nehme, sie führe und rette.

Bu noch einer andern Betrachtung werden wir genötbigt, indem wir zur Geschichtsfolge übergeben. So menichlich, schon und heiter auch die Religion der Erzväter erscheint, fo geben doch Buge von Wildheit und Grausamfeit hindurch, aus welcher der Mensch herankommen, ober worein er wieder verfinfen fann.

Daß der haß sich durch das Blut, durch den Tod des überwundenen Feindes verföhne, ift natürlich; daß man auf dem Schlachtfelde zwischen den Neihen der Getödteten einen Frieden schloß, läßt sich wohl denken; daß man eben so durch geschlachtete Thiere ein Bündniß zu befestigen glaubte, fließt aus dem vorhergehenden: auch daß man die Götter, die man

boch immer als Partei, als Wibersacher ober als Beistand anfah, durch Getödtetes herbeiziehen, sie versohnen, sie gewinnen könne, über diese Vorstellung hat man sich gleichfalls nicht zu verwundern. Bleiben wir aber bei den Opfern stehen, und betrachten die Art, wie sie in jener Urzeit dargebracht wurden, so sinden wir einen seltsamen, für uns ganz widerlichen Gebrauch, der wahrscheinlich auch aus dem Kriege hergenommen, diesen nämlich: die geopferten Thiere jeder Art, und wenn ihrer noch so viel gewidmet wurden, mußten in zwei Hälften zerhauen, an zwei Seiten gelegt werden, und in der Straße dazwischen befanden sich diejenigen, die mit der Gottheit einen Bund schließen wollten.

Wunderbar und ahnungsvoll geht durch jene schine Welt noch ein anderer schrecklicher Jug, daß alles was geweiht, was verlobt war, sterben mußte: wahrscheinlich auch ein auf den Frieden übertragener Kriegsgebrauch. Den Bewohnern einer Stadt, die sich gewaltsam wehrt, wird mit einem solchen Gelübbe gedroht; sie geht über, durch Sturm oder sonst; man läßt nichts am Leben, Manner keineswegs, und manchmal theilen auch Frauen, Kinder, ja das Vieh ein gleiches Schicksal. Uebereilter und abergläubischer Weise werden, bestimmter oder unbestimmter, dergleichen Opfer den Göttern versprochen; und so kommen die, welche man schonen möchte, ja sogar die nächsten, die eigenen Kinder, in den Fall als Sühnopfer eines solchen Wahnsinns zu bluten.

In dem fanften, mahrhaft urväterlichen Charafter Abrahams konnte eine so barbarische Anbetungsweise nicht entspringen; aber die Götter, welche manchmal um uns zu versuchen, jene Eigenschaften hervorzusehren scheinen, die der Mensch ihnen anzudichten geneigt ist, befehlen ihm das Ungeheure. Er soll seinen Sohn opfern, als Pfand des neuen Bundes, und wenn es nach dem Bergebrachten geht, ihn nicht etwa nur ichlachten und verbrennen, fondern ihn in zwei Stude theilen, und amtiden feinen rauchenden Gingeweiden fich von den que tigen Gottern eine neue Verheißung erwarten. Ohne Baudern und blindlings ichidt Abraham fich an, den Befehl zu voll= gieben : den Gottern ift der Wille binreichend. Dun find Abrahams Prufungen vorüber : benn weiter fonnten fie nicht gesteigert werden. Aber Gara ftirbt, und dien gibt Gelegen: beit, daß Abraham von dem Lande Canaan vorbildlich Bent nimmt. Er bedarf eines Grabes, und dief ift das erftemal, baß er fich nach einem Gigenthum auf diefer Erde umfiehr. Eine zweifache Boble gegen den Sain Mamre mag er fich ichon früher ausgesucht haben. Diese fauft er mit bem baran fto-Benden Uder, und die Form Rechtens, die er dabei beobachret, zeigt wie wichtig ihm diefer Befit ift. Er mar es auch, mehr als er fich vielleicht felbft benfen fonnte: benn er, feine Cobne und Entel follten dafelbit ruben, und der nachite Univruch auf bas gange Land, fo wie die immermahrende Reigung feiner Nachkommenschaft fich bier zu versammeln, badurch am eigent= lichften begrundet werden.

Bon nun an geben die mannichfaltigen Familienscenen abwechselnd vor sich. Noch immer halt sich Abraham streng abgesondert von den Einwohnern, und wenn Ismael, der Sohn einer Aegyptierin, auch eine Tochter dieses Landes geheirathet hat, so soll nun Isaak sich mit einer Blutsfreundin, einer Ebenburtigen vermablen.

Abraham fendet seinen Anecht nach Mesopotamien zu den Berwandten, die er dort zurückgelaffen. Der fluge Eleafar tommt unerkannt an, und um die rechte Braut nach Hause zu bringen, prüft er die Dienstfertigkeit der Madchen am Brunnen. Er verlangt zu trinken für sich, und ungebeten

tranft Rebecca auch feine Ramele. Er beschenft fie, er freiet um fie, die ihm nicht verfagt wird. Go führt er fie in das Saus feines Berrn, und ffe wird Ifaad angetraut. Auch bier muß die Nachkommenschaft lange Beit erwartet werden. Erit nach einigen Drufungsjahren wird Rebecca gefegnet, und berfelbe Swiefvalt, der in Abrahams Dopvelebe von zwei Müt= tern entstand, entspringt bier von einer. Zwei Anaben von entgegengesettem Sinne balgen fich ichon unter bem Bergen ber Mutter. Gie treten ans Licht: ber altere lebhaft und mächtig, der jungere gart und flug; jener wird des Baters, biefer ber Mutter Liebling. Der Streit um den Borrang, ber icon bei der Geburt beginnt, fest fich immer fort. Cfau ift ruhig und gleichgultig über die Erftgeburt, die ihm das Schickfal zugetheilt; Jakob vergißt nicht, daß ibn fein Bruder aurückaedrängt. Aufmerkfam auf jede Gelegenbeit, ben er= munichten Vortheil zu gewinnen, bandelt er feinem Bruber das Mecht der Erfigeburt ab, und bevortheilt ibn um des Ba= ters Segen. Efan ergrimmt und ichwort dem Bruder ben Tod, Jafob entflicht, um in dem Lande feiner Borfahren fein Glud zu versuchen.

Nun, zum erstenmal in einer so edeln Familie erscheint ein Glied, das fein Bedenken tragt, durch Alugheit und List die Bortheile zu erlangen, welche Natur und Sustände ihm versagten. Es ift oft genug bemerkt und ausgesprochen worden, daß die heiligen Schriften und jene Erzvater und andere von Gott begünstigte Männer keineswegs als Tugendbilder aufstellen wollen. Auch sie sind Meuschen von den verschiedensten Eharakteren, mit mancherlei Mängel und Gebrechen aber eine Haupteigenschaft darf solchen Männern nach dem Herzen Gottes nicht sehlen: es ist der unerschütterliche Glaube, daß Gott sich ihrer und der Ihrigen besonders annehme.

Die allgemeine, die natürliche Religion bedarf eigentlich feines Glaubens: denn die Ueberzeugung, daß ein großes. hervorbringendes, ordnendes und leitendes Wefen fich gleichfam binter ber Natur verberge, um fich und faglich ju machen, eine folche lleberzeugung bringt fich einem jeden auf; ja wenn er auch den Raden derfelben, der ihn durchs Leben führt, manchmal fahren ließe, so wird er ihn doch gleich und überall wieder aufnehmen fonnen. Gang anders verhalt fich's mit ber besondern Religion, die und verfündigt, dag jenes große Wefen fich eines Gingelnen, eines Stammes, eines Bolfes, einer Landschaft entschieden und vorzüglich annehme. Meligion ift auf den Glauben gegrundet, der unerschutterlich fevn muß, wenn er nicht fogleich von Grund aus zerftort werden foll. Jeder Zweifel gegen eine folde Religion ift ihr tödtlich. Bur leberzeugung fann man gurudfehren, aber nicht jum Glauben. Daber die unendlichen Prufungen, bas Baubern ber Erfüllung fo wiederholter Berheifungen, wodurch bie Glaubensfähigfeit jener Uhnherren ins hellfte Licht gefent wird.

Auch in diesem Glauben tritt Jakob feinen Jug an, und wenn er durch List und Betrug unsere Neigung nicht erworzten hat, so gewinnt er sie durch die dauernde und unverbrücktiche Liebe zu Nahel, um die er selbst aus dem Stegreise wirdt, wie Eleasar für seinen Vater um Nebecca geworben hatte. In ihm follte sich die Verheißung eines unermeßlichen Volkes zuerst vollkommen entfalten; er sollte viele Sohne um sich sehen, aber auch durch sie und ihre Mütter manches Herzeleid erleben.

Sieben Jahre dient er um die Geliebte, ohne Ungeduld und ohne Wanken. Sein Schwiegervater, ihm gleich an Lift, gefinnt wie er, um dieses Mittel jum 3weck für rechtmäßig zu halten, betrügt ihn, vergilt ihm, mas er an seinem Bruder gethan:

Safob findet eine Gattin, die er nicht liebt, in feinen Urmen. Smar, um ibn gu befanftigen, giebt Laban nach furger Beit ibm die geliebte dazu, aber unter der Bedingung fieben neuer Dienstighre; und fo entfpringt nun Berdruß aus Birdruß. Die nicht geliebte Gattin ift fruchtbar, Die geliebte bringt feine Kinder; diefe will wie Gara burch eine Magd Mutter merben, jene mifgonnt ihr auch diefen Bortheil. Auch fie führt ihrem Gatten eine Magd zu, und nun ift der aute Erwater ber geplagtefte Mann von der Welt: vier Frauen, Rinder von dreien, und feins von der geliebten! Endlich wird auch diefe begludt, und Joseph fommt gur Welt, ein Gratling der leidenschaftlichften Liebe. Jafobs vierzehn Dienstjahre find um; aber Laban will in ihm ben erften treuften Rnecht nicht entbebren. Gie ichliegen neue Bedingungen und theilen fich in die Beerden. Laban behalt die von weißer Karbe, als Die ber Mebraabl: Die ichectigen, gleichfam nur den Ausichuß, lagt fich Jafob gefallen. Diefer weiß aber auch bier feinen Northeil zu mabren, und wie er durch ein ichlechtes Gericht Die Erfigeburt, und burch eine Vermummung den vaterlichen Cegen gewonnen, fo verftebt er nun durch Runft und Som= pathie den besten und größten Theil der Becrde fich gugueignen, und wird auch von diefer Geite der mahrhaft murdige Stamm= vater bes Bolfs Ifrael und ein Mufterbild für feine Nachfommen. Laban und die Seinigen bemerfen wo nicht bas Runfffide doch den Erfolg. Es giebt Berdruß; Jafob fliebt mit allen den Geinigen, mit aller Sabe, und entfommt dem nachsebenden Laban theils durch Glud, theils durch Lift. Mun foll ihm Rabel noch einen Cohn ichenfen; fie ftirbt aber in der Geburt: der Schmerzenfohn Benjamin überlebt fie, aber noch größern Schmer; foll der Altvater bei dem anscheinenden Berluft feines Cohnes Jofeph empfinden.

Bielleicht möchte Jemand fragen, warum ich diefe allgemein befannten, fo oft wiederholten und ansgelegten Geschichten bier abermals umftandlich vortrage. Diefem durfte gur Untwort bienen, bag ich auf feine andere Beife barguftellen mußte. wie ich bei meinem gerftreuten Leben, bei meinem gerftuckelten Lernen, dennoch meinen Beift, meine Befühle auf einen Punkt au einer stillen Birkung versammelte; weil ich auf feine andere Weise den Frieden zu schildern vermöchte, der mich umaab, wenn es auch draußen noch so wild und wunderlich berging. Wenn eine fets geschäftige Ginbildungsfraft, wovon jenes Mahrchen ein Bengniß ablegen mas, mich bald ba, bald dorthin führte, wenn bas Gemisch von Rabel und Beschichte, Muthologie und Religion mich zu verwirren drobte, fo finchtete ich gern nach jenen morgenlandischen Begenden, ich verfentte mich in die erften Bucher Mofis, und fand mich bort unter ben ausgebreiteten Sirtenftammen zugleich in ber größten Ginsamfeit und in der größten Befellichaft.

Diese Familienauftritte, ehe sie sich in eine Geschichte des Fraelitischen Volks verlieren sollten, lassen und nun zum Schluß noch eine Gestalt sehen, an der sich besonders die Jugend mit Hoffnungen und Einbildungen gar artig schmeischeln kann: Joseph, das Kind der leidenschaftlichsten ehelichen Liebe. Ruhig erscheint er und und klar, und prophezeit sich selbst die Vorzüge, die ihn über seine Familie erheben sollten. Durch seine Geschwister ins Unglud gestoßen, bleibt er standbaft und rechtlich in der Stlaverei, widersteht den gesährlichsten Versuchungen, rettet sich durch Weistagung, und wird zu hohen Ehren nach Verdienst erhoben. Erst zeigt er sich einem großen Königreiche, sodann den Seinigen hülfreich und nüßlich. Er gleicht seinem Urvater Abraham an Ruhe und Großheit, seinem Großvater Jsaak an Stille und Ergebenheit. Den von

seinem Bater ihm angestammten Gewerbsinn übt er im Großen: es sind nicht mehr Heerden, die man einem Schwiegervater, die man für sich selbst gewinnt, es sind Wölfer mit allen ihren Besihungen, die man für einen König einzuhandeln versteht. Höchft anmuthig ist diese natürliche Erzählung, nur erscheint sie zu furz, und man fühlt sich berufen, sie ins einzelne auszumalen.

Ein foldes Ausmalen biblifder, nur im Umrig angege= bener Charaftere und Begebenheiten mar den Deutschen nicht mehr fremd. Die Versonen des alten und neuen Teffaments hatten durch Klovitock ein gartes und gefühlvolles Wefen gewonnen, das dem Anaben fo wie vielen feiner Beitgenoffen höchlich zusagte. Bon den Bodmerischen Arbeiten dieser Urt fam wenig oder nichts zu ihm; aber Daniel in ber Lowengrube, von Mofer, machte große Wirfung auf bas junge Gemuth. Bier gelangt ein wohldenfender Geschäfts: und hofmann durch manderlei Trubfale zu boben Ehren, und seine Krömmigfeit, durch die man ihn zu verderben drobte, mard früher und fvater fein Schild und feine Baffe. Die Beschichte Josephs zu bearbeiten mar mir lange ichon mun= schenswerth gewesen; allein ich fonnte mit der Form nicht gurecht fommen, besonders da mir feine Bergart geläufig war, die zu einer folden Arbeit gepaßt hatte. Aber nun fand ich eine profaifche Bebandlung febr begnem und legte mich mit aller Gewalt auf die Bearbeitung. Dun fucte ich die Charaftere zu fondern und auszumalen, und durch Ginschaltung von Incidenzien und Episoden die alte einfache Geschichte gu einem neuen und felbstständigen Werfe zu machen. 3ch bedachte nicht, was freilich die Jugend nicht bedenken fann, daß biegu ein Behalt nothig fen, und daß diefer uns nur durch das Bewahrweiden der Erfahrung felbit entipringen fonne. Benng,

ich vergegenwartigte mir alle Begebenheiten bis ins fleinfte Detail, und ergablte fie mir der Reihe nach auf das genauefte.

Bas mir biefe Arbeit febr erleichterte, war ein Umfrand. ber biefes Werk und überhaupt meine Autorichaft bochit voluminos zu machen drobte. Ein junger Mann von vielen Kähigfeiten, der aber durch Unftrengung und Dünkel blodfinnig geworben war, wohnte als Mündel in meines Baters Saufe, lebte rubig mit der Kamilie und war febr fill und in fich gefehrt, und wenn man ihn auf feine gewohnte Beife verfahren ließ, aufrieden und gefällig. Diefer batte feine afademischen Sefte mit großer Sorgfalt geschrieben, und fich eine flüchtige leferliche Sand erworben. Er beidaftigte nich am liebsten mit Schreiben, und fab es gern, wenn man ibm etwas zu copiren gab; noch lieber aber, wenn man ibm dictirte, weil er nich alsdann in feine glücklichen akademischen Sabre verfest fühlte. Meinem Bater, der feine erpedite Sand ichrieb, und deffen Deutsche Schrift flein und gittrie war, fonnte nichts erwünschter fenn, und er pflegte baber. bei Beforgung eigner fomohl als fremder Geschäfte, biefem jungen Manne gewöhnlich einige Stunden bes Tags gu dictiren. Ich fand es nicht minder bequem, in der 3mifden: zeit alles mas mir flüchtig durch ben Kopf ging von einer fremden Sand auf dem Papier firirt zu feben, und meine Erfindungs: und Nachahmungegabe wuche mit der Leichtigfeit bes Auffaffens und Aufbewahrens.

Ein so großes Werk als jenes biblische prosaisch epische Gedicht hatte ich noch nicht unternommen. Es war eben eine ziemlich ruhige Zeit, und nichts rief meine Einbildungsfraft aus Palästina und Aegopten zuruck. So quoll mein Manufcript täglich um so mehr auf, als das Gedicht stredenweise, wie ich es mir selbst gleichsam in die Luft erzählte, auf dem

Papier ftand, und nur wenige Blatter von Beit gu Beit nut: gefdrieben ju werben brauchten.

Als bas Werk fertig war, benn es fam ju meiner eignen Bermunderung wirflich ju Stande, bedachte ich, dag von den vorigen Jahren manderlei Gedichte vorhanden feven, die mir auch jest nicht verwerflich ichienen, welche, in ein Kormat mit Joseph gusammengeschrieben, einen gang artigen Quart= band ausmachen murben, dem man ben Titel vermischte Gedichte geben fonnte; meldes mir febr mobl gefiel, weil ich dadurch im Stillen befannte und berühmte Autoren nachqu= ahmen Gelegenheit fand. Ich hatte eine gute Ungahl foge= nannter Unafreontischer Gedichte verfertigt, die mir wegen der Bequemlichkeit des Enlbenmaßes und der Leichtigkeit bes Inhalts febr mohl von der Sand gingen. Allein diefe durfte ich nicht wohl aufnehmen, weil sie feine Reime hatten, und ich doch vor allem meinem Bater etwas angenehmes zu erzeigen munichte. Deftomehr ichieuen mir geiftliche Dden bier am Plat, bergleichen ich zur Nachahmung bes jungften Berichts von Glias Schlegel febr eifrig versucht batte. Gine zur Keier der Böllenfahrt Chrifti geschriebene erhielt von meinen Eltern und Freunden viel Beifall, und fie batte bas Glud mir felbit noch einige Jahre zu gefallen. Die fogenannten Terte ber fonntagigen Kirchenmuffen, welche jedesmal gedruckt 311 baben maren, ftudirte ich fleißig. Gie maren freilich febr idwach, und ich durfte wohl glauben, daß die meinigen, beren ich mehrere nach der vorgeschriebenen Urt verfertigt hatte, eben jo gut verdienten componirt und zur Erbauung ber Gemeinde vorgetragen zu merden. Diefe und mehrere dergleichen hatte ich feit langer als einem Sahre mit eigener Sand abgeschrieben, weil ich burch diese Privatübung von den Vorschriften bes Schreibemeifters entbunden murde, Runmehr

aber ward alles redigirt und in gute Ordnung gestellt, und es bedurfte feines großen Zuredens, um solche von jenem schreibelustigen jungen Manne reinlich abgeschrieben zu sehen. Ich eilte damit zum Buchbinder, und als ich gar bald ben saubern Band meinem Vater überreichte, munterte er mich mit besonderem Wohlgefallen auf, alle Jahre einen solchen Quartanten zu liesern; welches er mit desto größerer Ueberzeugung that, als ich das alles nur in sogenannten Nebensftunden geleistet hatte.

Roch ein anderer Umstand vermehrte den Sana zu diesen theologischen, ober vielmehr biblifden Studien. Der Genior bes Ministeriums, Johann Philipp Fresenius, ein fanfter Mann, von iconem gefälligen Unfeben, welcher von feiner Gemeinde ja von der gangen Stadt als ein eremplarischer Beiftlicher und guter Kangelredner verehrt mard, ber aber, meil er gegen die Berrnbutber aufgetreten, bei den abgefonderten Krommen nicht im beffen Ruf fand, por ber Menge bingegen fich durch die Befehrung eines bis jum Tode bleffirten freigeiftischen Generals berühmt und gleichsam beilig gemacht batte, dieser farb, und sein Nachfolger Plitt, ein großer iconer murdiger Mann, der jedoch vom Ratheder (er war Profesfor in Marburg gewesen) mehr die Gabe gu lebren als ju erbauen mitgebracht hatte, fundigte fogleich eine Urt pon Religiond: Curfus an, dem er feine Predigten in einem gewiffen methodifchen Busammenhang widmen wollte. Schon früher, da ich boch einmal in die Kirche geben mußte, hatte ich mir die Eintheilung gemerft, und fonnte dann und wann mit ziemlich vollständiger Recitation einer Predigt groß thun. Da nun über ben neuen Genior manches für und wider in ber Gemeine gesprochen murbe, und viele fein sonderliches Butrauen in feine angefündigten didaftischen Predigten fegen

wollten, fo nahm ich mir vor forgfältiger nachzuschreiben, welches mir um fo eber gelang, als ich auf einem zum Soren febr begnemen, übrigens aber verborgenen Gis icon geringere Versuche gemacht hatte. Ich war höchst aufmerksam und bebend, in dem Augenblick daß er Amen fagte, eilte ich aus ber Kirche und wendete ein paar Stunden daran, das mas ich auf dem Papier und im Gedachtniß firirt batte, eilig zu bictiren, fo daß ich die geschriebene Predigt noch por Tifche überreichen konnte. Mein Bater war fehr alorios über biefes Gelingen, und der gute Sansfreund, der eben zu Tische fam, mußte die Freude theilen. Diefer mar mir ohnebin höchst aunstig, weil ich mir feinen Meffias fo zu eigen gemacht hatte, bag ich ihm, bei meinen öftern Befuchen, um Giegelabdrude für meine Wappenfammlung zu holen, große Stellen bavon vortragen konnte, so daß ihm die Thränen in den Angen itanden.

Den nächsten Sonntag setzte ich die Arbeit mit gleichem Eifer fort, und weil mich der Mechanismus derselben sogar unterhielt, so dachte ich nicht nach über das was ich schrieb und ausbewahrte. Das erste Vierteljahr mochten sich diese Bemühungen ziemlich gleich bleiben; als ich aber zuletzt, nach meinem Dünkel, weder besondere Ausstärung über die Bibel selbst, noch eine freiere Aussicht des Dogma's zu finden glaubte, so schien mir die kleine Eitelkeit die dabei befriedigt wurde, zu theuer erkauft, als daß ich mit gleichem Eiser das Geschäft hätte fortsehen sollen. Die erst so blätterreichen Kanzelzreden wurden immer magerer, und ich hätte zuletzt diese Bemühung ganz abgebrochen, wenn nicht mein Vater, der ein Freund der Vollständigkeit war, mich durch gute Worte und Versprechungen dahin gebracht, daß ich bis auf den letzten Sonntag Trinitatis aushielt, obgleich am Schlusse kaum etwas

mehr als der Tert, die Proposition und die Sintheilung auf fleine Blatter verzeichnet murden.

Bas das Bollbringen betrifft, darin hatte mein Bater eine besondere Sartnädigfeit. Bas einmal unternommen ward, follte ausgeführt werden, und wenn auch inzwijden das Unbequeme, Langweilige, Berdriefliche, ja Unnune bes Begonnenen fich beutlich offenbarte. Es ichien, als wenn ibm bas Wollbringen ber einzige Sweck, bas Beharren die einzige Tugend bauchte. Satten wir in langen Winterabenden im Kamilienfreise ein Buch angefangen vorzulefen, jo mußten wir es auch durchbringen, wenn wir gleich fammtlich babei verzweifelten, und er mitunter felbst der erste mar, der zu gabnen anfing. Ich erinnere mich noch eines folden Winters, wo wir Bowers Geschichte der Varite fo burchquarbeiten batten. Es mar ein fürchterlicher Buftand, indem wenig oder nichts was in ienen firchlichen Verbaltniffen vorfommt. Rinber und junge Leute ansprechen fann. Indeffen ift mir bei aller Unachtsamfeit und allem Widerwillen boch von jener Vorlefung foviel geblieben, daß ich in fpateren Beiten manches barangufnupfen im Stande mar.

Bei allen biesen fremdartigen Beschäftigungen und Urbeiten, die so schnell auf einander folgten, daß man sich kaum besinnen konnte, ob sie zulässig und nühlich wären, verlor mein Vater seinen Hauptzweck nicht aus den Augen. Er suchte mein Gedächtniß, meine Gabe etwas zu fassen und zu combiniren, auf juristische Gegenstände zu lenken, und gab mir daher ein kleines Vuch, in Gestalt eines Katechismus, von Hopp, nach Form und Inhalt der Institutionen gearbeitet, in die Hände. Ich lernte Fragen und Antworten bald auswendig, und konnte so gut den Katecheten als den Katechumenen vorstellen; und wie bei dem damaligen Religions-

Unterricht eine der hauptübungen war, daß man auf das behendeste in der Bibel aufschlagen lernte, so wurde auch hier eine gleiche Bekanntschaft mit dem Corpus Juris für nöthig befunden, worin ich auch bald auf das vollkommenste bewandert war. Mein Vater wollte weiter gehen, und der kleine Struve ward vorgenommen; aber hier ging es nicht so rasch. Die Form des Buches war für den Anfänger nicht so günstig, daß er sich selbst hätte aushelsen können, und meines Vaters Art zu dociren nicht so liberal, daß sie mich angesprochen hätte.

Micht allein durch die friegerischen Buftande, in denen wir und feit einigen Jahren befanden, fondern auch durch das burgerliche Leben felbit, durch Lefen von Geschichten und Momanen, mar es uns nur allzu deutlich, daß es febr viele Källe gebe, in welchen die Gefete ichweigen und dem Ginzelnen nicht zu Sulfe kommen, der bann feben mag, wie er fich aus ber Cache giebt. Wir waren nun beran gewachsen, und bem Schlendriane nach follten wir auch neben andern Dingen fechten und reiten lernen, um und gelegentlich unserer Saut zu mehren, und zu Pferde fein ichulerhaftes Unfehn zu haben. erften Dunkt betrifft, so mar und eine folde Uebung febr angenehm: benn wir hatten und ichon längft Sauraviere von Safelftoden, mit Korben von Beiden fauber geflochten, um bie Sand ju founen, ju verschaffen gewußt. Dun durften wir und wirflich ftablerne Rlingen julegen, und bas Beraffel mas mir damit machten, war febr lebhaft.

3mei Fechtmeister befanden sich in der Stadt: ein älterer ernfter Deutscher, der auf die strenge und tüchtige Beise zu Werke ging, und eine Franzose, der seinen Vortheil durch avanciren und retiriren, durch leichte flüchtige Stöße, welche stets mit einigen Andrusungen begleitet waren, zu erreichen suchte. Die Meinungen, welche Art die beste sep, waren

getheilt. Der fleinen Gefellichaft, mit welcher ich Stunde neb: men follte, gab man den Frangofen, und wir gewöhnten uns bald, pormarts und rudwarts zu geben, auszufallen und uns gurudgugieben, und babei immer in die bertommlichen Schreis laute auszubrechen. Mehrere von unfern Befannten aber hatten fich zu dem deutschen Rechtmeister gewendet, und übten gerade bas Gegentheil. Diese verschiedenen Arten eine fo wichtige lebung zu behandeln, die Ueberzeugung eines ieden, daß fein Meifter der beffere fen, brachte wirklich eine Spaltung unter die jungen Leute, die ungefähr von einem Alter waren, und es fehlte wenig, fo hatten die Rechtschulen gang ernstliche Befechte veranlagt: denn fast ward eben fo febr mit Worten gestritten als mit der Klinge gefochten, und um gulebt ber Sache ein Ende ju machen, marb ein Wettfampf gwifden beiben Meistern veranstaltet, beffen Erfolg ich nicht umftändlich ju beschreiben brauche. Der Deutsche ftand in feiner Positur wie eine Mauer, paste auf feinen Bortheil, und mußte mit Battiren und Legiren feinen Gegner ein über bas andremal ju entwaffnen. Diefer bebauptete, das feb nicht Raifon, und fuhr mit feiner Beweglichfeit fort, ben andern in Athem gu feBen. Much brachte er dem Deutschen wohl einige Stofe bei, die ihn aber felbft, wenn es Ernft gewesen ware, in die andre Welt geschickt batten.

Im Ganzen ward nichts entschieden, noch gebeffert, nur wendeten sich einige zu dem Landsmann, worunter ich auch gehörte. Allein ich hatte schon zu viel von dem ersten Meister angenommen, daher eine ziemliche Zeit darüber hinging, bis der neue mir es wieder abgewöhnen konnte, der überhaupt mit und Renegaten weniger als mit seinen Urschülern zufrieden war.

Mit dem Reiten ging es mir noch ichlimmer. Bufalligerweife ichiette man mich im Berbit auf die Babn, fo bag ich in ber fühlen und feuchten Jahreszeit meinen Aufang machte. Die vedantische Behandlung biefer iconen Runft mar mir höchlich zuwider. Bum erften und letten war immer vom Soliefen die Rede, und es fonnte einem doch niemand fagen. worin benn eigentlich der Schluß bestehe, worauf doch alles aufommen folle: denn man fuhr ohne Steigbugel auf dem Mferde bin und ber. Uebrigens ichien der Unterricht nur auf Prellerei und Beschämung ber Scholaren angelegt. Beraak man bie Kinnfette ein= oder auszuhängen, ließ man die Gerte fallen ober mohl gar ben hut, jedes Verfaumnig, jedes Unalud mußte mit Beld gebuft werden, und man ward noch obenein ausgelacht. Dieß gab mir den allerschlimmften Sumor. besonders da ich den Uebungsort felbst gang unerträglich fand. Der garftige, große, entweder feuchte oder faubige Maum, Die Kälte, ber Modergeruch, alles zusammen war mir im böchften Grade jumider; und da der Stallmeifter den andern. weil fie ibn vielleicht auch durch Frühftude und sonftige Gaben. vielleicht auch durch ihre Geschicklichkeit bestachen, immer die beiten Pferde, mir aber die schlechtesten zu reiten gab, mich auch wohl warten ließ, und mich wie es fcbien hintanfeste, fo brachte ich die allerverdrießlichsten Stunden über einem Geichaft bin, bas eigentlich bas luftigfte von ber Welt fenn follte. Ja der Eindruck von jener Beit, von jenen Buftanden ift mir fo lebhaft geblieben, bag, ob ich gleich nachher leiden= schaftlich und verwegen zu reiten gewohnt war, auch Tage und Wochen lang faum vom Pferde fam, daß ich bedeckte Reit: bahnen forgfältig vermied, und höchstens nur wenig Mugen: blicke darin verweilte. Es fommt übrigens der Kall oft genua por, daß wenn die Anfange einer abgeschloffenen Runft uns überliefert merden follen, diefes auf eine peinliche und ab= fdredende Art gefdieht. Die leberzeugung, wie läftig und schädlich dieses fen, hat in spätern Zeiten die Erziehungsmarime aufgestellt, daß alles der Jugend auf eine leichte, luftige und bequeme Art beigebracht werden muffe; woraus denn aber auch wieder andere Uebel und Nachtheile entsprungen sind.

Mit der Annaherung des Frühlings ward es bei uns auch wieder ruhiger, und wenn ich mir früher das Anschauen der Stadt, ihrer geiftlichen und weltlichen, öffentlichen und Privatgebäude zu verschaffen suchte, und besonders an dem damals noch vorherrschenden Alterthümlichen das größte Vergnügen sand, so war ich nachber bemüht, durch die Lersner'sche Chronif und durch andre unter meines Vaters Francosurtensien befindliche Bücher und hefte, die Personen vergangener Zeiten mir zu vergegenwartigen; welches mir denn auch durch große Ausmerksamkeit auf das Besondere der Zeiten und Sitten, und bedeutender Individualitäten ganz gut zu gelingen schien.

Unter den alterthümlichen Reften war mir, von Kindheit an, der auf dem Brudenthurm aufgestedte Schadel eines Staatsverbrechers merfmurdig gemefen, der von dreien oder vieren, wie die leeren eifernen Spigen auswiesen, feit 1616 fich durch alle Unbilden der Beit und Witterung erhalten hatte. So oft man von Sachsenhausen nach Frankfurt gurudfehrte, hatte man ben Thurm vor fich und ber Schabel fiel ins Muge. 3ch ließ mir als Rnabe icon gern die Geschichte diefer Aufrührer, des Fettmilch und feiner Genoffen, ergablen, wie fie mit dem Stadtregiment ungufrieden gewesen, fich gegen basfelbe emport, Meuterei angesponnen, die Judenftadt geplunbert und gräßliche Sandel erregt, gulett aber gefangen und von faiserlichen Abgeordneten jum Tode verurtheilt worden. Späterhin lag mir baran, die nabern Umftande zu erfahren, und mas es denn für Leute gemefen, ju vernehmen. Als ich nun aus einem alten, gleichzeitigen, mit Solgichnitten versebenen

Buche erfuhr, daß zwar diese Menschen zum Tobe verurtheilt, aber zugleich auch viele Mathäherren abgeseht worden, weil mancherlei Unordnung und sehr viel Unverantwortliches im Schwange gewesen; da ich nun die nahern Umstände vernahm, wie alles hergegangen: so bedauerte ich die unglücklichen Menschen, welche man wohl als Opfer, die einer fünftigen bestern Verfassung gebracht worden, ansehen dürse; denn von jener Zeit schrieb sich die Cinrichtung ber, nach welcher sowohl das altadlige Haus Limpurg, das aus einem Klupp entsprungene Haus Frauenstein, ferner Juristen, Kausleute und Handwerfer an einem Regimente Theil nehmen sollten, das durch eine auf Venetianische Weise verwickelte Ballotage ergänzt, von bürgerlichen Collegien eingeschränft, das Nechte zu thun berufen war, ohne zu dem Unrechten sonderliche Freiheit zu behalten.

Bu den ahnungsvollen Dingen, die den Anaben und auch mobl den Gungling bedrängten, gehörte besonders der Buftand ber Judenfradt, eigentlich die Judengaffe genannt, weil fie faum aus etwas mehr als einer einzigen Strage befteht, welche in frühen Beiten gwifden Stadtmauer und Graben wie in einen 3winger mochte eingeklemmt worden fenn. Die Enge, ber Schmus, das Gemimmel, der Accent einer unerfreulichen Sprache, alles gufammen machte den unangenehm= ften Eindruck, wenn man auch nur am Thore vorbeigebend bineinfah. Es bauerte lange bis ich allein mich bineinwagte. und ich fehrte nicht leicht wieder dahin jurud, wenn ich ein= mal ben Budringlichkeiten fo vieler etwas ju fcachern unermudet fordernder oder anbietender Menfchen entgangen mar. Dabei ichmebten die alten Mahrchen von Graufamfeit der Juden gegen die Chriftenkinder, die mir in Bottfrieds Chronif gräßlich abgebildet gefeben, dufter vor dem jungen Gemuth.

Und ob man gleich in der neuern Zeit beffer von ihnen dachte, so zeugte doch das große Spott= und Schandgemalde, welches unter dem Brückenthurm an einer Bogenwand, zu ihrem Unglimpf, noch ziemlich zu sehen war, außerordentlich gegen sie: denn es war nicht etwa durch einen Privatmuthwillen, sonzbern aus öffentlicher Anftalt verfertigt worden.

Indessen blieben sie boch bas auserwählte Volk Gottes, und gingen, wie es nun mochte gesommen seyn, zum Andensen ber ältesten Zeiten umher. Außerdem waren sie ja auch Menschen, thätig, gefällig, und selbst dem Eigensinn, womit sie an ihren Gebräuchen hingen, konnte man seine Achtung nicht versagen. Ueberdieß waren die Madchen hühsch, und mochten es wohl leiden, wenn ein Christenknabe ihnen am Sabbath auf dem Fischerselbe begegnend, sich freundlich und ausmerksam bewies. Ausgerft neugierig war ich daher, ihre Ceremonien kennen zu lernen. Ich ließ nicht ab, bis ich ihre Schule öfters besucht, einer Beschneidung, einer Hochzeit beisgewohnt und von dem Lauberhüttensest mir ein Bild gemacht hatte. Ueberall war ich wohl ausgenommen, gut bewirthet und zur Wiederkehr eingeladen: denn es waren Personen von Linsus, die mich entweder binführten oder empfablen.

So wurde ich denn als ein junger Bewohner einer großen Stadt von einem Gegenstand zum andern hin und wieder geworsen, und es fehlte mitten in der bürgerlichen Ruhe und Sicherheit nicht an gräßlichen Auftritten. Bald wedte ein näherer oder entfernter Brand uns aus unserm häuslichen Frieden, bald sehte ein entdecttes großes Verbrechen, deffen Untersuchung und Bestrafung die Stadt auf viele Wochen in Unruhe. Wir mußten Zeugen von verschiedenen Erecutionen sen, und es ist wohl werth zu gedenken, daß ich auch bei Berbrennung eines Buchs gegenwärtig gewesen bin. Es war

ber Verlag eines Französischen somischen Romans, der zwar den Staat, aber nicht Religion und Sitten schonte. Es hatte wirklich etwas fürchterliches, eine Strafe an einem leblosen Wesen ausgeübt zu sehen. Die Ballen platten im Fener, und wurden durch Ofengabeln auseinander geschürt und mit den Flammen mehr in Berührung gebracht. Es dauerte nicht lange, so slogen die angebrannten Blätter in der Luft herum, und die Menge haschte begierig darnach. Auch ruhten wir nicht, bis wir ein Eremplar austrieben, und es waren nicht wenige die sich das verbotne Vergnügen gleichfalls zu versichaffen wußten. Ja, wenn es dem Autor um Publicität zu thun war, so hätte er selbst nicht besser dafür sorgen können.

Jedoch auch friedlichere Unläffe führten mich in ber Stadt bin und wieder. Mein Bater batte mich frub gewöhnt fleine Geschäfte für ibn zu beforgen. Befonders trug er mir auf, die Sandwerfer die er in Arbeit feste, zu mahnen, da ne ibn gewöhnlich langer als billig aufhielten, weil er alles gengu wollte gearbeitet baben und gulett bei prompter Begahlung die Preise zu mäßigen pflegte. Ich gelangte badurch fait in alle Werkstätten, und ba es mir angeboren war mich in die Buftande anderer zu finden, eine jede befondere Urt des menschlichen Dasepns zu fühlen und mit Gefallen baran Theil zu nehmen, fo brachte ich manche vergnügliche Stunde durch Aulag folder Auftrage zu, lernte eines jeden Berfahrungsart fennen, und mas die unerläglichen Bedingungen dieser und jener Lebensweise für Freude, für Leid, Beschwer= liches und Bunftiges mit fich führen. 3ch naherte mich da= durch dieser thätigen, das Untere und Obere verbindenden Classe. Denn wenn an der einen Seite Diejenigen fteben, die nich mit den einfachen und roben Erzeugniffen beschäftigen, an der andern folche, die ichon etwas verarbeitetes genießen

wollen, so vermittelt der Gewerker durch Sinn und hand, daß jene beiden etwas von einander empfangen und jeder nach seiner Art seiner Wünsche theilhaft werden kann. Das Kamilienwesen eines jeden handwerks, das Gestalt und Karbe von der Beschäftigung erhielt, war gleichfalls der Gegenstand meiner stillen Ausmerksamkeit, und so entwickelte, so bestarkte sich in mir das Gesühl der Gleichkeit wo nicht aller Menschen, doch aller menschlichen Justande, indem mir das nackte Dasenn als die hauptbedingung, das Uebrige alles aber als gleichgültig und zufällig erschien.

Da mein Bater fich nicht leicht eine Ausgabe erlaubte, die durch einen augenblicklichen Genuß fogleich mare aufgezehrt worden: wie ich mich denn faum erinnere, daß wir zusammen fpagieren gefahren, und auf einem Luftorte etwas vergebrt bätten; fo mar er bagegen nicht farg mit Unschaffung solcher Dinge, die bei innerm Werth auch einen guten außern Schein Niemand fonnte den Frieden mehr wunschen als er, ob er gleich in der letten Zeit vom Kriege nicht die mindefte Beschwerlichkeit empfand. In diesen Gefinnungen batte er meiner Mutter eine goldne mit Diamanten befeste Doje verfprochen, welche fie erhalten follte, fobald ber Friede publicirt wurde. In Soffnung diefes gludlichen Ereigniffes arbeitete man schon einige Jahre an diesem Geschenk. Die Dose selbst von ziemlicher Große ward in Sanan verfertigt: benn mit ben dortigen Goldarbeitern, fo wie mit den Borftebern ber Seidenanftalt, ftand mein Bater in gutem Bernehmen. Debrere Beichnungen wurden bagu verfertigt; den Deckel gierte ein Blumenforb, über welchem eine Tanbe mit dem Delzweige schwebte. Der Raum für die Juwelen war gelaffen, die theils an der Taube, theils auch an der Stelle mo man die Dofe ju öffnen pflegt, angebracht werden follten. Der Juwelier,

bem die völlige Ausführung nebft den dazu nöthigen Steinen übergeben mard, hieß Lautenfad und mar ein geschickter muntrer Mann, der wie mehrere Kunftler felten das Noth= wendige, gewöhnlich aber das Willfürliche that, was ihm Bergnugen machte. Die Juwelen, in ber Figur wie fie auf bem Dosenbeckel angebracht werden follten, maren zwar bald auf ichmarges Wachs gesett und nahmen sich gang gut aus; allein fie wollten fich von da gar nicht ablofen, um aufs Gold ju gelangen. Im Unfange ließ mein Bater die Gache noch io anfteben: als aber die Soffnung gum Frieden immer leb= hafter murde, als man zulest icon die Bedingungen, befonbers die Erhebung bes Erzherzogs Joseph zum römischen Kenig, genauer miffen wollte, fo ward mein Bater immer ungeduldiger, und ich mußte wochentlich ein paarmal, ja gulest fait täglich ben faumfeligen Runftler besuchen. Durch mein unablaffiges Qualen und Bureden rudte die Arbeit, wiewohl langfam genug, vorwarts: benn weil fie von ber Urt mar, bag man fie bald vornehmen, bald wieder aus den Banden legen konnte, jo fand fich immer etwas, wodurch fie verdrängt und bei Geite geschoben murbe.

Die Hauptursache dieses Benehmens indeß war eine Arbeit, die der Künstler für eigene Nechnung unternommen hatte. Jedermann wußte, daß Kaiser Franz eine große Neisgung zu Juwelen, besonders auch zu farbigen Steinen hege. Lantensach hatte eine ansehnliche Summe, und, wie sich spater fand, größer als sein Vermögen, auf dergleichen Sdelsteine verwandt, und daraus einen Blumenstrauß zu bilden angefangen, in welchem jeder Stein nach seiner Form und Farbe gunstig hervortreten und das Ganze ein Kunststück geben sollte, werth in dem Schaßgewölbe eines Kaisers ausbewahrt zu stehen. Er hatte nach seiner zerstreuten Art mehrere Jahre

baran gearbeitet, und eilte nun, weil man nach bem bald gu hoffenden Krieden die Unfunft des Kaifers jur Kronung feines Cohns in Franffurt erwartete, es vollftandig ju machen und endlich zusammenzubringen. Meine Luft dergleichen Begenstände fennen zu lernen, benußte er fehr gewandt, um mich als einen Mahnboten zu gerfreuen und von meinem Borfat abzulenten. Er fuchte mir die Kenntnif biefer Steine beizubringen, machte mich auf ihre Eigenschaften, ihren Werth aufmertfam, fo daß ich fein ganges Bouquet gulett auswendig wußte, und es eben fo gut wie er einem Runden batte anpreisend vordemonstriren fonnen. 3 ift mir noch icht gegenwärtig, und ich babe mobl fontbarete aber nicht anmuthigere Schau: und Drachtstude diefer Urt gefeben. Außer: bem befaß er noch eine bubiche Aupfersammlung und andere Kunstwerke, über die er fich gern unterhielt, und ich brachte viele Stunden nicht ohne Ruben bei ihm zu. Endlich, als wirklich der Congreß zu Subertsburg icon festgesett mar, that er aus Liebe ju mir ein übriges, und die Taube gusammt den Blumen gelangte am Friedensfefte wirklich in die Sande meiner Mutter.

Manchen ahnlichen Auftrag erhielt ich benn auch, um bei den Malern bestellte Bilder zu betreiben. Mein Vater hatte bei sich den Begriff festgesetz, und wenig Menschen waren davon frei, daß ein Bild auf Holz gemalt einen großen Vorzug vor einem andern habe, das nur auf Leinwand aufgetragen sev. Gute eichene Bretter von jeder Form zu besitzen, war deswegen meines Vaters große Sorgsalt, indem er wohl wußte, daß die leichtsinnigern Künstler sich gerade in dieser wichtigen Sache auf den Tischler verließen. Die altesten Bohlen wurden aufgesucht, der Tischler mußte mit Leimen, Hobeln und Jurichten derselben auss genaueste zu

Merfe geben, und bann blieben fie Sabre lang in einem obern Simmer verwahrt, wo fie genugiam austrochnen fonnten. Gin foldes foitliches Bret ward bem Maler Junter anvertraut, ber einen verzierten Blumentopf mit ben bedeutenditen Blumen nach der Natur in feiner fünftlichen und gierlichen Beife barauf barftellen follte. Es mar gerade im Frühling, und ich verfäumte nicht, ihm wöchentlich einigemal Die iconiten Blumen zu bringen die mir unter die Sand famen; welche er denn auch fogleich einschaltete, und das Bange nach und nach aus biefen Elementen auf bas treulichfte und fleißigste ausammenbilbete. Gelegentlich batte ich auch mobl einmal eine Maus gefangen, die ich ihm brachte, und die er als ein gar so gierliches Thier nachzubilden Luft hatte. auch fie wirklich aufs genauefte vorftellte, wie fie am Aufe bes Blumentovfes eine Kornabre benaicht. Mehr bergleichen unichuldige Naturgegenftande, als Schmetterlinge und Rafer, wurden berbeigeschafft und dargestellt, so daß zulegt, was Nachahmung und Ausführung betraf, ein bochft ichabbares Bild beifammen mar.

Ich wunderte mich daher nicht wenig, als der gute Mann mir eines Tages, da die Arbeit bald abgeliefert werden sollte, umständlich eröffnete, wie ihm das Bild nicht mehr gefalle, indem es wohl im einzelnen ganz gut gerathen, im ganzen aber nicht gut componirt sev, weil es so nach und nach entstanden, und er im Ansange das Versehen begangen, sich nicht wenigsens einen allgemeinen Plan für Licht und Schatten, so wie für Farben zu entwerfen, nach welchem man die einzelnen Blumen hätte einordnen können. Er ging mit mir das während eines halben Jahrs vor meinen Augen entstandene und mir theilweise gefällige Vild umständlich durch, und wußte mich zu meiner Betrübnis vollkommen zu überzeugen.

Much hielt er die nachgebildete Maus für einen Miggriff: denn, fagte er, folde Thiere baben fur viele Menichen ermas ichanderhaftes, und man follte nie da nicht anbringen, mo man Befallen erregen will. Ich batte nun, wie es bemienis gen zu geben pflegt, ber fich von einem Borurtbeile gebeilt neht und nich viel flüger dunkt als er vorber gemejen, eine mabre Verachtung gegen dieß Runftwert, und ftimmte bem Rünftler völlig bei, als er eine andere Tafel von gleicher Große verfertigen ließ, worauf er, nach dem Beidmad ben er befaß, ein beffer geformtes Gefäß und einen funftreicher geordneten Blumenfrang anbrachte, auch die lebendigen fleinen Beimefen gierlich und erfreulich sowohl zu mablen als zu pertheilen mußte. Much diefe Tafel malte er mit der groß= ten Sorgfalt, doch freilich nur nach jener ichon abgebildeten, oder ans dem Gedachtniß, das ihm aber bei einer febr langen und emfigen Praris gar wohl zu Gulfe fam. Beide Gemalde maren nun fertig, und wir hatten eine entschiedene Freude an bem letten, das wirklich funftreicher und mehr in die Angen fiel. Der Bater mard anstatt mit einem mit zwei Studen überraicht und ihm die Babl gelaffen. Er billigte unfere Meinung und die Grunde derfelben, besonders auch ben auten Willen und die Thatiafeit; entichied fich aber, nachbem er beide Bilber einige Tage betrachtet, fur bas erfte, ohne über diefe Babl weiter viele Borte gu machen. Der Runftler ärgerlich, nahm fein zweites wohlgemeintes Bild jurud, und fonnte fich gegen mich ber Bemerkung nicht ent: halten, daß die gute eichne Tafel, worauf das erfte gemalt fiebe, jum Entschluß des Baters gewiß bas ihrige beigetragen habe.

Da ich hier wieder der Malerei gedenke, so tritt in meiner Erinnerung eine große Unstalt hervor, in der ich viele Beit zubrachte, weil sie und deren Vorsteher mich besonders

an fich jog. Es war die große Dachstuchfabrit, welche der Maler Nothnagel errichtet batte: ein geschickter Runftler. ber aber mobl burch feine Dentweise mehr gum Kabritmefen als jur Kunft hinneigte. In einem febr großen Raume von Bofen und Garten wurden alle Arten von Bachstuch gefertigt, von bem robiten an, bas mit ber Epatel aufgetragen wird, und das man zu Ruftwagen und abnlichem Gebrauch benutte, durch die Taveten hindurch, welche mit Formen abgedruckt murden, bis zu den feinern und feinften, auf welchen bald dinefifde und phantaftifde, bald naturliche Blumen abgebildet, bald Riguren, bald Landichaften durch den Vinfel geschickter Arbeiter bargestellt wurden. Diese Mannichfaltig= feit, die ins Unendliche ging, ergobte mich febr. Die Beichaftigung fo vieler Menfchen von der gemeinften Urbeit bis ju folden, benen man einen gewiffen Aunftwerth faum verfagen fonnte, mar für mich bochft angiebend. Ich machte Befannticaft mit diefer Menge in vielen Bimmern binter einander arbeitenden jungern und alteren Mannern, und legte auch wohl felbit mitunter Sand an. Der Bertrieb die= fer Waare ging außerordentlich fart. Wer bamals baute, oder ein Bebaude möblirte, wollte für feine Lebenszeit verforat fenn, und diefe Wachstuchtaveten maren allerdings un= verwüftlich. Nothnagel felbft hatte genug mit Leitung bes Gangen gu thun, und fag in feinem Comptoir umgeben von Ractoren und Sandlungedienern. Die Beit, die ihm übrig blieb, beschäftigte er fich mit feiner Kunftsammlung, die vor: guglich aus Aupferftichen bestand, mit benen er, fo wie mit Gemalden die er befag, auch wohl gelegentlich Sandel trieb. Bugleich hatte er bas Radiren lieb gewonnen; er atte verichiedene Blatter und feste diefen Kunftzweig bis in feine frateften Sabre fort.

Da feine Wohnung nahe am Efchenheimer Thore lag, fo führte mich, wenn ich ihn befucht hatte, mein Weg gewöhn= lich jur Stadt binaus und ju ben Grundfruden welche mein Mater por ben Thoren befaß. Das eine mar ein großer Baumgarten, beffen Boben als Wiefe benutt murbe, und morin mein Mater bas Nachvffangen ber Baume und mas fonit gur Erhaltung biente, forgfältig beobachtete, obgleich bas Grundftud verpachtet mar. Doch mehr Beidaftigung gab ibm ein febr aut unterhaltener Weinberg vor dem Friedberger Thore, wofelbit gwifden ben Reiben ber Beinftode, Spargelreiben mit großer Sorgfalt genflangt und gemartet wurden. Es verging in ber guten Jahrszeit fast fein Tag, bag nicht mein Bater fich binaus begab, ba wir ihn benn meift begleiten durften, und fo von den erften Erzeugniffen bes Frühlings bis ju den letten des Berbftes, Benug und Freude batten. Wir lernten nun auch mit den Gartenge= schaften umgehen, die weil fie fich jahrlich wiederholten, und endlich gang befannt und geläufig wurden. Rach mancherlei Früchten bes Commers und Berbites war aber boch zulent die Beinlese das luftigfte und am meiften erwunschte; ja es ift feine Frage, daß wie der Bein felbit ben Orten und Gegen: ben, wo er machf't und getrunfen wird, einen freiern Cbaraf: ter giebt, fo auch biefe Tage ber Weinlese, indem fie ben Commer ichließen und zugleich den Winter eröffnen, eine unglaubliche Beiterfeit verbreiten. Luft und Jubel erftrect fich über eine gange Begend. Des Tages bort man von al: len Eden und Enden Jauchgen und Schiefen, und bes Machts verfunden bald ba bald dort Mafeten und Leuchtfugeln, daß man noch überall mach und munter biefe Feier gern fo lange als möglich ausbehnen mochte. Die nachherigen Bemuhungen beim Reltern und mabrend ber Babrung im Reller gaben

uns auch zu Haufe eine heitere Beschäftigung, und so kamen wir gewöhnlich in den Winter hinein ohne es recht gewahr zu werden.

Dieser ländlichen Besitzungen erfreuten wir uns im Frühling 1763 um so mehr, als uns der 15te Kebruar dieses Jahrs, durch den Abschluß des Hubertsburger Friedens, zum festlichen Tage geworden, unter dessen glücklichen Folgen der größte Theil meines Lebens versließen sollte. Ehe ich jedoch weiter schreite, halte ich es für meine Schuldigkeit, einiger Manner zu gedenken, welche einen bedeutenden Einfluß auf meine Jugend ausgeübt.

Bon Olenichlager, Mitglied des Saufes Frauenftein, Schöff und Schwiegersohn des obenermahnten Doctor Orth. ein iconer, behaglicher, fanguinischer Mann. Er batte in feiner burgemeifterlichen Festtracht gar wohl den angesehenften Frangofischen Pralaten vorftellen fonnen. Rach feinen afade= mifchen Studien batte er fich in Sof= und Staatsgeschäften umgethan, und feine Reifen auch ju biefen 3meden eingeleitet. Er hielt mich besonders werth und sprach oft mit mir von den Dingen, die ibn vorzüglich intereffirten. Ich mar um ibn, als er eben feine Erlauterung ber gulonen Bulle fdrieb: da er mir benn den Werth und die Burde biefes Documents febr deutlich berauszusehen wußte. Auch dadurch murde meine Cinbildungsfraft in jene wilden und unruhigen Beiten gurudgeführt, bag ich nicht unterlaffen fonnte, basjenige mas er mir geschichtlich erzablte, gleichsam als gegen= wartig, mit Ausmalung ber Charafter und Umftande und manchmal fogar mimisch bargustellen; woran er benn große Freude hatte, und burch feinen Beifall mich zur Biederbolung aufreate.

36 hatte von Rindheit auf die munderliche Bewohnheit,

ummer die Anfänge der Bücher und Abtheilungen eines Verks auswendig zu lernen, zuerst der fünf Bücher Mosis, sodann der Aeneide und der Metamorphosen. So machte ich es nun auch mit der goldenen Bulle, und reizte meinen Gönner oft zum Lächeln: wenn ich ganz ernsthaft unversehens ausrief: omne regnum in se divisum desolabitur: nam principes ejus facti sunt socii furum. Der kluge Mann schüttelte lächelnd den Kopf und sagte bedenklich: was müssen das für Zeiten gewesen seyn, in welchen der Kaiser auf einer großen Reichsversammlung seinen Fürsten dergleichen Worte ins Gesicht publiciren ließ.

Von Olenschlager hatte viel Anmuth im Umgang. Man fab wenig Gefellichaft bei ibm, aber zu einer geiftreichen Unterhaltung mar er febr geneigt, und er veranlagte und junge Lente von Beit gu Beit ein Schaufpiel aufzuführen: denn man hielt dafür, daß eine folche lebung ber Jugend besonders nublich fen. Wir gaben den Kanut von Schlegel. worin mir die Rolle des Konigs, meiner Schwester die Elfriede, und Ulfo dem jungern Cohn des Saufes zugetheilt wurde. Sodann wagten wir und an ben Britannicus, benn wir follten nebft dem Schansvielertalent auch die Eprache gur Uebung bringen. 3ch erhielt ben Nero, meine Schwester die Agrippine, und ber jungere Cobn den Britannicus. Wir wurden mehr gelobt als wir verdienten, und glanbten es noch beffer gemacht zu haben, als wie wir gelobt murben. So ftand ich mit diefer Familie in dem beften Berhaltnif, und bin ihr manches Bergnugen und eine ichnellere Entwichlung schuldig geworden.

Von Reined, aus einem altablichen Saufe, tüchtig, rechtschaffen, aber starrsinnig, ein hagrer, schwarzbrauner Mann, den ich niemals lächeln gesehen. Ihm begegnete bas

Unglud, daß feine einzige Tochter durch einen Sausfreund entführt wurde. Er verfolgte feinen Schwiegersohn mit dem beftigften Proces, und weil die Gerichte, in ihrer Formlich= feit, feiner Rachsucht weder schnell noch fark genug willfahren wollten, übermarf er fich mit diefen, und es entstanden Sanbel aus Sandeln, Processe aus Processen. Er goa fich gang in fein Saus und einen baranftogenden Garten gurud, lebte in einer weitlaufigen aber traurigen Unterftube, in Die feit vielen Jahren fein Vinsel eines Tunchers, vielleicht faum ber Rehrhefen einer Magd gefommen mar. Mich fonnte er aar gern leiden, und hatte mir feinen jungern Cohn befonders empfoblen. Geine altesten Freunde, die fich nach ihm zu richten mußten, feine Beschäftsleute, feine Cachwalter fah er manchmal bei Tische, und unterließ dann niemals auch mich einzuladen. Man ag fehr gut bei ihm und trank noch beffer. Den Gaffen erregte jedoch ein großer, aus vielen Riben raudender Dfen die argite Dein. Giner der Bertrauteften magte einmal dieß zu bemerken, indem er den Sansberen fragte: ob er benn fo eine Unbequemlichkeit ben gangen Winter ausbalten fonne. Er antwortete darauf, als ein zweiter Timon und Beautontimorumenos: "Bollte Gott, dieg mare bas größte Uebel von benen bie mich plagen!" Rur fvat ließ er fich bereden, Tochter und Enfel wiederzusehen. Der Schwicgersohn durfte ihm nicht wieder vor Augen.

Auf biefen so braven als ungludlichen Mann wirte meine Gegenwart fehr gunftig: benn indem er sich gern mit mir unterhielt, und mich besonders von Welt- und Staats- verhaltniffen belehrte, schien er selbst sich erleichtert und erzheitert zu fühlen. Die wenigen alten Freunde, die sich noch um ihn versammelten, gebrauchten mich daher oft, wenn sie seinen verdrießlichen Sinn zu mildern und ihn zu irgend

einer Zerstreuung zu bereden munschten. Wirklich suhr er nunmehr manchmal mit uns aus, und besah sich die Gegend wieder, auf die er so viele Jahre keinen Blick geworfen hatte. Er gedachte der alten Besiher, erzählte von ihren Charaktern und Begebenheiten, wo er sich denn immer streng, aber doch östers heiter und geistreich erwies. Wir suchten ihn nun auch wieder unter andere Menschen zu bringen, welches uns aber beinah übel gerathen wäre.

Von gleichem, wenn nicht noch von höherem Alter als er, war ein herr von Malapart, ein reicher Mann, der ein sehr schones haus am Roßmarkt besaß und gute Einfünfte von Salinen zog. Auch er lebte sehr abgesondert; doch war er Sommers viel in seinem Garten vor dem Bockenheimer Thore, wo er einen sehr schönen Nelkenflor wartete und pflegte.

Von Reined war auch ein Relfenfreund; die Zeit des Flors war da, und es geschaben einige Anregungen, ob man fich nicht wechselseitig besuchen wollte. Wir leiteten die Cache ein und trieben es fo lange, bis endlich von Reined fich ent= fcolog mit und einen Sonntag Nachmittag hinaus zu fahren. Die Begrüßung der beiden alten Berren mar febr lafonifc. ja bloß pantomimisch, und man ging mit wahrhaft diplomatifchem Schritt an ben langen Relfengeruften bin und ber. Der Rlor war wirklich außerordentlich fcon, und die befondern Formen und Karben ber verschiedenen Blumen, die Borzüge ber einen vor ber andern und ihre Geltenheit machten benn boch julett eine Urt von Gefprach aus, welches gang freundlich zu werden ichien; worüber wir andern und um fo mehr freuten, als wir in einer benachbarten Laube ben foftbarften alten Rheinwein in geschliffenen Rlaschen, schones Dbft und andere gute Dinge aufgetischt faben. Leider aber follten wir fie nicht genießen. Denn unglucklicherweife fab pon Reineck eine febr icone Relfe por fich. Die aber ben Ropf etwas niedersentte; er griff daber fehr zierlich mit dem Beige= und Mittelfinger vom Stengel berauf gegen den Relch und hob die Blume von hinten in die Bobe, fo dag er fie wohl betrachten fonnte. Aber auch diefe garte Berührung perdroß den Befiger. Bon Malavart erinnerte, zwar höflich aber doch fteif genug und eher etwas felbitgefällig, an das oculis non manibus. Bon Reined batte die Blume icon losgelaffen, fing aber auf jenes Bort gleich Reuer und fagte. mit feiner gewöhnlichen Trockenheit und Ernit: es fen einem Renner und Liebhaber mohl gemaß, eine Blume auf die Beife au berühren und zu betrachten; worauf er denn jenen Best wiederholte und fie noch einmal zwischen die Kinger nahm. Die beiderseitigen Sausfreunde - denn auch von Malapart hatte einen bei fich - waren nun in der größten Berlegen= beit. Gie liegen einen Safen nach dem andern laufen (dieß war unfre fprudwörtliche Redensart, wenn ein Gefprach follte unterbrochen und auf einen andern Gegenstand gelenkt werben); allein es wollte nichts verfangen: Die alten Berren maren gang ftumni geworden, und wir fürchteten jeden Mugenblick, von Reineck möchte jenen Act wiederholen; da wäre es benn um und alle geschehen gewesen. Die beiden Saudfreunde bielten ihre Berren auseinander, indem fie felbige bald ba bald dort beschäftigten, und bas Klügste war, daß wir endlich aufzubrechen Unftalt machten; und fo mußten wir leider ben reigenden Eredenztisch ungenoffen mit dem Rücken ansehen.

Hofrath husgen, nicht von Frankfurt geburtig, reformirter Meligion und begwegen keiner öffentlichen Stelle noch auch der Advocatur fahig, die er jedoch, weil man ihm als vortrefflichen Jurifien viel Vertrauen ichenkte, unter fremder

Signatur gang gelaffen fowohl in Frankfurt als bei ben Reichsgerichten zu führen mußte, mar wohl icon fechzig Jahr alt, als ich mit feinem Sohne Schreibstunde batte und baburch ins Saus fam. Seine Bestalt mar groß, lang ohne hager, breit ohne beleibt ju fenn. Sein Beficht, nicht allein von ben Blattern entstellt, fondern auch des einen Anges beraubt, fab man die erfte Beit nur mit Upprebenfion. Er trug auf einem fahlen Saupte immer eine gang weiße Glodenmuße, oben mit einem Bande gebunden. Seine Schlafroce von Ralmant oder Damait waren durchaus fehr fauber. Er bewohnte eine gar heitre Simmerflucht auf gleicher Erde an der Allee, und die Reinlichkeit feiner Umgebung entsprach diefer Beiterfeit. Die größte Ordnung feiner Papicre, Bucher, Landcharten machte einen augenehmen Gindrud. Gein Gobn. Beinrich Gebaftian, ber fich durch verschiedene Schriften im Runftfach befannt gemacht, verfprach in feiner Jugend wenig. Gutmuthig, aber tappifch, nicht rob, aber doch geradezu und ohne besondere Reigung fich zu unterrichten, suchte er lieber bie Begenwart des Baters ju vermeiden, indem er von ber Mutter alles was er munichte, erhalten fonnte. Ich hingegen naberte mich dem Alten immer mehr, jemehr ich ihn fennen lernte. Da er fich nur bedeutender Rechtsfalle annahm, fo batte er Beit genug fich auf andere Beife zu beschäftigen und au unterhalten. Ich hatte nicht lange um ihn gelebt und feine Lehren vernommen, als ich wohl merken fonnte, baf er mit Gott und der Welt in Opposition ftebe. Gins feiner Lieblingsbücher war Agrippa de vanitate Scientiarum, das er mir befonders empfahl, und mein junges Gehirn dadurch eine Beit lang in ziemliche Berwirrung feste. 3ch war im Behagen ber Jugend zu einer Art von Optimismus geneigt, und hatte mich mit Gott oder den Gettern ziemlich wieder

ausgeföhnt: denn durch eine Reihe von Jahren war ich zu ber Erfahrung gekommen, daß es gegen das Böfe manches Gleichgewicht gebe, daß man sich von den Uebeln wohl wieder herstelle, und daß man sich aus Gefahren rette und nicht immer den Hals breche. Auch was die Menschen thaten und trieben sah ich läßlich an, und fand manches Lobenswürdige, womit mein alter Herr keineswegs zufrieden sehn wollte. Ja, als er einmal mir die Welt ziemlich von ihrer frahenhaften Seite geschildert hatte, merkte ich ihm an, daß er noch mit einem bedeutenden Trumpfe zu schließen gedenke. Er drückte, wie in solchen Fällen seine Art war, das blinde linke Auge stark zu, blicke mit dem andern scharf hervor und sagte mit einer näselnden Stimme: "Auch in Gott entdeck ich Kehler."

Mein Timonischer Mentor war auch Mathematiser; aber seine praktische Natur trieb ihn zur Mechanik, ob er gleich nicht selbst arbeitete. Eine, für damalige Zeiten wenigstens, wundersame Uhr, welche neben den Stunden und Tagen auch die Bewegungen von Sonne und Mond anzeigte, ließ er nach seiner Angabe versertigen. Sonntags früh um zehn Uhr zog er sie jedesmal felbst auf, welches er um so gewisser thun konnte, als er niemals in die Kirche ging. Gesellschaft oder Gäste habe ich nie bei ihm gesehen. Angezogen und ans dem Hause gehend erinnere ich mir ihn in zehn Jahren kaun zweimal.

Die verschiedenen Unterhaltungen mit diesen Männern waren nicht unbedeutend, und jeder wirfte auf mich nach seiner Weise. Für einen jeden hatte ich so viel, oft noch mehr Ausmerksamkeit als die eigenen Kinder, und jeder suchte an mir, als an einem geliebten Sohne, sein Wohlgefallen zu vermehren, indem er an mir sein moralisches Sbenbild herzustellen trachtete. Dienschlager wollte mich zum Hosman,

Reined jum diplomatischen Geschäftsmann bilden; beibe, befonders lehterer, suchten mir Poesie und Schriftstellerei zu verleiden. Hüsgen wollte mich jum Timon seiner Urt, dabei aber zum tüchtigen Nechtsgelehrten haben: ein nothwendiges Handwerk, wie er meinte, damit man sich und das Seinige gegen bas Lumpenpack von Menschen regelmäßig vertheidigen, einem Unterdrückten beistehen, und allenfalls einem Schelmen etwas am Zeuge sicken könne: lehteres seboch sey weder besonders thunlich noch rathsam.

Hielt ich mich gern an ber Seite jener Männer, um ihren Rath, ihren Fingerzeig zu benußen, so forberten jüngere, an Alter mir nur wenig vorausgeschrittene mich auf zum unmittelbaren Nacheisern. Ich nenne hier vor allen andern die Gebrüder Schloffer, und Griesbach. Da ich jedoch mit diesen in der Folge in genauere Verbindung trat, welche viele Jahre ununterbrochen dauerte, so sage ich gegenwärtig nur soviel, daß sie uns damals als ausgezeichnet in Sprachen und andern die akademische Lausbahn eröffnenden Studien gepriesen und zum Muster ausgestellt wurden, und daß jedermann die gewisse Erwartung hegte, sie würden einst im Staat und in der Kirche etwas ungemeines leisten.

Was mich betrifft, so hatte ich auch wohl im Sinne, etwas außerordentliches hervorzubringen; worin es aber bestehen könne, wollte mir nicht deutlich werden. Wie man jedoch eher an den Lohn denkt, den man erhalten möchte, als an das Berdienst, das man sich erwerben sollte, so läugne ich nicht, daß wenn ich an ein wünschenswerthes Glück dachte, dieses mir am reizendsten in der Gestalt des Lorbeerkranzes erschien, der den Dichter zu zieren gessochten ist.

## Lünftes Buch.

Fur alle Vögel giebt es Lockspeisen, und jeder Mensch wird auf seine eigene Art geleitet und verleitet, Natur, Erziehung, Umgebung, Gewohnheit hielten mich von allem Nohen abgesondert, und ob ich gleich mit den untern Volksclassen, befonders den Handwerkern, öfters in Berührung kam, so entstand doch daraus kein naheres Verhältniß. Etwas ungewöhnliches, vielleicht gefährliches zu unternehmen, hatte ich zwar Verwegenheit genug, und fühlte mich wohl manchmal dazu aufgelegt; allein es mangelte mir die Handhabe es anzyngreisen und zu fassen.

Indessen wurde ich auf eine völlig unerwartete Weise in Werhältnisse verwickelt, die mich gang nahe an großer Gefahr, und wenigstens für eine Zeit lang in Verlegenheit und Noth brachten. Mein früheres gutes Verhältnis zu jenem Anaben den ich oben Pylades genannt, hatte ich bis ins Jünglingsalter fortgeseht. Zwar sahen wir uns seltener, weil unfre Eletern nicht zum besten mit einander standen; wo wir uns aber trasen, sprang immer sogleich der alte freundschaftliche Jubel hervor. Einst begegneten wir uns in den Alleen, die zwischen dem innern und äußern Sanct-Gallen Thor einen sehr anzenehmen Spaziergang darboten. Wir hatten uns faum begrüßt, als er zu mir sagte: "Es geht mir mit deinen Versen noch

immer wie fonft. Diejenigen die du mir neulich mittheilteft, habe ich einigen luftigen Gefellen vorgelefen, und feiner will glauben, daß du sie gemacht habest." — Laf es gut fenn, verzfeste ich; wir wollen sie machen, und baran ergößen, und die andern mögen davon denken und fagen was sie wollen.

"Da kommt eben der Ungläubige!" fagte mein Freund. — Wir wollen nicht bavon reden, war meine Antwort. Bas hilft's, man bekehrt sie doch nicht. — "Mit nichten," fagte ber Freund: "ich kann es ihm nicht so hingehen laffen."

Nach einer furgen gleichgültigen Unterhaltung fonnte es ber für mich nur allzuwohlgefinnte junge Gefell nicht laffen, und fagte mit einiger Empfindlichkeit gegen jenen: "Dier ift nun der Freund, der die hübschen Verfe gemacht hat, und die ihr ihm nicht zutrauen wollt." - Er wird es gewiß nicht übel nehmen, verfeste jener: denn es ift ja eine Chre die wir ibm erweifen, wenn wir glauben, daß weit mehr Gelehrfam= feit dazu gebore, folde Berfe zu machen, als er bei feiner Jugend befigen fann. - 3ch erwiederte etwas Gleichgultiges; mein Freund aber fuhr fort: "Es wird nicht viel Muhe foften, euch zu überzeugen. Gebt ihm irgend ein Thema auf, und er macht euch ein Bedicht aus dem Stegreif." - 3ch ließ es mir gefallen, mir wurden einig, und ber dritte fragte mich: ob ich mich wohl getraue, einen recht artigen Liebes= brief in Berfen aufzusegen, ben ein verschamtes junges Dad= den an einen Sungling fdriebe, um ihre Reigung zu offen= baren. - Nichts ift leichter als das, verfette ich, wenn wir nur ein Schreibzeug batten. - Jener brachte feinen Tafchen= falender hervor, worin fich weiße Blatter in Menge befanden, und ich feste mich auf eine Bant, ju fcreiben. Gie gingen indeß auf und ab und ließen mich nicht aus den Augen. Gogleich faßte ich bie Situation in ben Ginn und bachte mir,

wie artig es feyn mußte wenn irgend ein hübsches Kind mir wirklich gewogen ware und es mir in Prosa oder in Versen entdecken wollte. Ich begann daher ohne Unstand meine Erklärung, und führte sie in einem, zwischen dem Knittelvers und Madrigal schwebenden Sylbenmaaße mit möglichster Naivetät in kurzer Zeit dergestalt ans, daß, als ich dieß Gedichtigen den beiden vorlas, der Zweisler in Verwunderung und mein Freund in Entzücken versest wurde. Jenem konnte ich auf sein Verlangen das Gedicht um so weniger verweigern, als es in seinen Kalender geschrieben war, und ich das Document meiner Fähigkeiten gern in seinen Händen sah. Er schied unter viellen Versicherungen von Bewunderung und Neigung, und wünschte nichts mehr als uns öfters zu begegnen, und wir machten aus, bald zusammen aufs Land zu geben.

Unfre Partie fam zu Stande, zu der sich noch mehrere junge Leute von jenem Schlage gefellten. Es waren Menschen aus dem mittlern, ja wenn man will, aus dem niedern Stande, denen es an Kopf nicht schlte und die auch, weil sie durch die Schule gelausen, manche Kenntniß und eine gewisse Bildung hatten. In einer großen reichen Stadt giebt es viellerlei Erwerbszweige. Sie halfen sich durch, indem sie für die Advocaten schrieben, Kinder der geringern Classe durch Hause unterricht etwas weiter brachten, als es in Trivialschulen zu geschehen pflegt. Mit erwachsenern Kindern, welche confirmirt werden sollten, repetirten sie den Religionsunterricht, liesen dann wieder den Mäslern und Kaufleuten einige Wege, und thaten sich Abends, besonders aber an Sonn und Feiertagen, auf eine frugale Weise etwas zu Gute.

Indem fie nun unterwegs meine Liebesepiftel auf bas beste herausstrichen, gestanden sie mir, daß fie einen sehr luftigen Gebrauch bavon gemacht hatten: sie fen nämlich mit verstellter hand abgeschrieben, und mit einigen nähern Beziehungen einem eingebildeten jungen Manne zugeschoben worden, der nun in der festen Ueberzeugung stehe, ein Frauenzimmer, dem er von fern den hof gemacht, sev in ihn aufäänßerste verliebt, und suche Gelegenheit ihm näher befannt zu werden. Sie vertrauten mir dabei, er wünsche nichts mehr als ihr auch in Versen antworten zu können; aber weber bei ihm noch bei ihnen sinde sich Geschick dazu, wesehalb sie mich inständig bäten, die gewünschte Antwort selbst zu versassen.

Mpstificationen sind und bleiben eine Unterhaltung für müßige, mehr oder weniger geistreiche Menschen. Eine laßliche Bosheit, eine selbstgefällige Schadenfreude sind ein Genuß für diejenigen, die sich weder mit sich selbst beschaftigen,
noch nach außen heilfam wirken können. Kein Alter ist ganz
frei von einem solchen Kißel. Wir hatten und in unsern
Anabenjahren einander oft angeführt; viele Spiele beruhen
auf solchen Mystissicationen und Attrapen; der gegenwartige Scherz schien mir nicht weiter zu gehen, ich willigte
ein; sie theilten mir manches besondere mit, was der Brief
enthalten sollte, und wir brachten ihn schon fertig mit nach
Hause.

Kurze Zeit darauf wurde ich durch meinen Freund bringend eingeladen, an einem Abendfeste jener Gesellschaft Theil zu nehmen. Der Liebhaber wolle es dießmal ausstatten, und verlange dabei ausdrücklich, dem Freunde zu danken, der sich so vortrefflich als poetischer Secretar erwiesen.

Wir kamen spät genug zusammen, die Mahlzeit war die frugalste, der Wein trinkbar; und was die Unterhaltung bestraf, so drehte sie sich fast gänzlich um die Verhöhnung des gegenwärtigen, freilich nicht sehr aufgeweckten Meuschen, der

nach wiederholter Lesung des Briefes nicht weit davon mar gu glauben, er habe ihn felbst geschrieben.

Meine naturliche Gutmutbigfeit ließ mich an einer folden boebaften Verstellung wenig Freude finden, und die Dieberholung beffelben Thema's efelte mich bald an. Gemif. ich brachte einen verdrieflichen Abend bin, wenn nicht eine unerwartete Ericeinung mich wieder belebt batte. Bei unferer Unfunft fand bereits der Tisch reinlich und ordentlich aedect, binreichender Wein aufgestellt; wir festen und und blieben allein, ohne Bedienung nothig zu haben. Als es aber boch gulett an Wein gebrach, rief einer nach der Maad: allein fratt berfelben trat ein Madden berein, von ungemeiner. und wenn man fie in ihrer Umgebung fab, von unglaublicher Schönheit. - "Was verlangt ihr?" fagte fie, nachdem fie auf eine freundliche Weise guten Abend geboten: "die Magd ift frant und zu Bette. Kann ich euch dienen?" - Es fehlt an Bein, fagte der eine. Wenn du und ein paar Alaschen holtest, so ware es fehr hubich. - Thu' es, Gretchen, fagte ber andere; es ift ja nur ein Kagensprung. - "Warum nicht!" verfette fie, nahm ein paar leere Rlaschen vom Tisch und eilte fort. Ihre Beitalt mar von der Rucfieite fait noch gierlicher. Das Saubchen faß fo nett auf dem fleinen Ropfe. den ein ichlanker Sals gar anmuthig mit Naden und Schultern verband. Alles an ihr ichien auserlesen, und man konnte der gangen Bestalt um fo rubiger folgen, als die Aufmert= samfeit nicht mehr durch die stillen treuen Augen und den lieblichen Mund allein angezogen und gefeffelt murde. 3ch machte ben Gefellen Bormurfe, daß fie bas Rind in ber Nacht allein ausschickten; fie lachten mich aus, und ich war bald getroffet, als fie icon wiederfam: benn ber Schenfwirth wohnte nur über die Strafe. - Gebe dich daffir auch zu uns.

fagte ber eine. Sie that es, aber leiber fam fie nicht neben mich. Sie trank ein Glas auf unsere Gesundheit und entfernte sich bald, indem sie und rieth, nicht gar lange beifammen zu bleiben und überhaupt nicht so laut zu werden: benn die Mutter wolle sich eben zu Bette legen. Es war nicht ihre Mutter, sondern die unserer Wirthe.

Die Gestalt dieses Madchens verfolgte mich von dem Angenblick an auf allen Wegen und Stegen; es mar der erfte bleibende Eindruck, den ein weibliches Wefen auf mich gemacht hatte: und ba ich einen Vorwand fie im Saufe gu feben we= der finden konnte, noch fuchen mochte, ging ich ihr zu Liebe in die Kirche und hatte bald ausgespurt wo fie fag; und fo fonnte ich mabrend bes langen protestantischen Gottesbienftes mich wohl fatt an ihr feben. Beim Berausgeben getraute ich mich nicht sie anzureden, noch weniger sie zu begleiten, und war ichon felig, wenn fie mich bemerkt und gegen einen Gruß genickt zu haben ichien. Doch ich follte bas Glud mich ihr gut nabern nicht lange entbehren. Man batte jenen Liebenden, beffen voetischer Secretar ich geworden war, glauben gemacht, der in feinem Namen gefdriebene Brief fen wirklich an bas Frauengimmer abgegeben worden, und zugleich feine Erwar= tung aufs außerste gespannt, daß nun bald eine Untwort barauf erfolgen muffe. Auch diefe follte ich fdreiben, und die schalkische Gefellschaft ließ mich burch Pplades aufe inftandigfte erfuchen, allen meinen Wit aufzubieten und alle meine Runft zu verwenden, daß diefes Stud recht zierlich und voll= fommen merbe.

In hoffnung meine Schone wiederzusehen, machte ich mich fogleich and Wert, und bachte mir nun alles was mir hochft wohlgefällig fepn wurde, wenn Gretchen es mir schriebe. Ich glaubte alles fo aus ihrer Gestalt, ihrem Befen, ihrer Art, ihrem Ginn berausgeschrieben zu haben, bag ich mich bes Muniches nicht enthalten fonnte, es mochte wirklich fo fenn, und mich in Entguden verlor, nur zu denfen, daß etwas abulides von ihr an mich fonnte gerichtet merben. Co mpfti= ficirte ich mich felbit, indem ich meinte einen andern zum Beften zu baben, und es follte mir baraus noch manche Krende und mandes Ungemach entfpringen. Alls ich abermals ge= mabnt wurde, war ich fertig, verfprach zu kommen und fehlte nicht gur bestimmten Stunde. Es war nur einer von den inngen Leuten gu Saufe; Gretchen fag am Renfter und frann; tie Mutter ging ab und zu. Der junge Menfch verlangte, bak ich's ibm vorlesen follte; ich that es, und las nicht obne Mubrung, indem ich über das Blatt weg nach dem iconen Rinde binichielte, und da ich eine gemiffe Unruhe ihres Wefens, eine leichte Rothe ihrer Wangen zu bemerken glaubte, brudte ich nur beffer und lebhafter aus, mas ich von ibr gu vernehmen munichte. Der Better, der mich oft durch Lobes= erhebungen unterbrochen batte, ersuchte mich zulest um einige Mbanderungen. Gie betrafen einige Stellen, die freilich mehr auf Gretchens Buffand, als auf den jenes Frauengimmers vaßten, bas von autem Saufe, mobilhabend, in der Stadt befannt und angesehen mar. Nachdem ber junge Mann mir Die gemünschten Uenderungen articulirt und ein Schreibzeug herbeigeholt hatte, fich aber wegen eines Geschäfts auf furze Beit beurlaubte, blieb ich auf der Wandbank binter dem gro-Ben Tijde ficen, und probirte die ju machenden Berande= rungen auf der großen, fast den gangen Tifch einnehmenden Schiefervlatte, mit einem Griffel, ber ftete im Renfter lag, weil man auf diefer Steinflache oft rechnete, fich mancherlei notirte, ja die Behenden und Kommenden fich fogar Notigen dadurd mittheilten.

36 batte eine Beit lang verschiedenes geschrieben und wieder ausgelofcht, als ich ungebuldig ausrief: es will nicht geben! - "Defto beffer! fagte bas liebe Mabchen, mit einem gefesten Tone; ich wünschte, es ginge gar nicht. Gie follten fich mit folden Sandeln nicht befaffen." - Gie ftand vom Spinnroden auf, und zu mir an den Tifch tretend, bielt fie mir mit viel Berftand und Freundlichkeit eine Strafpredigt. "Die Sache icheint ein uniduldiger Scherz; es ift ein Scherz, aber nicht unfdulbig. Ich habe icon mehrere Kalle erlebt, wo unfere jungen Leute wegen eines folden Frevels in große Berlegenheit famen." - Bas foll ich aber thun? verfette ich: ber Brief ift gefdrieben, und fie verlaffen fich brauf, baß ich ihn umandern werde. - "Glauben Gie mir, verfeste fie, und andern ibn nicht um; ja, nebmen Gie ibn gurnd, iteden Gie ihn ein, geben Gie fort und fuchen bie Sache durch Ihren Freund ind Gleiche zu bringen. Ich will auch ein Wörtchen mit drein reden : denn, feben Gie, fo ein armes Madchen, als ich bin, und abhängig von biefen Berwandten, die zwar nichts bofes thun, aber doch oft um der Luft und bes Gewinns willen, manches magehalfige vornehmen, ich babe widerstanden und den ersten Brief nicht abgeschrieben, wie man von mir verlangte; fie haben ihn mit verftellter Sand copirt, und fo mogen fie auch, wenn es nicht anders ift, mit biefem thun. Und Gie, ein junger Mann aus gutem Saufe, wohlhabend, unabhangig, marum wollen Gie fich jum Wertzeug in einer Sache gebrauchen laffen, aus der gewiß nichts gutes und vielleicht manches unangenehme für Gie entspringen fann?" - 3ch war glücklich fie in einer Folge reben zu boren: benn fonit gab fie nur menige Worte in bas Befprach. Meine Neigung muchs unglaublich, ich war nicht herr von mir felbit, und erwiederte: 3ch bin fo unabhangig

nicht als Sie glauben, und mas hilft mir mohlhabend gu fenn, da mir das köftlichfte fehlt, mas ich munichen durfte.

Sie hatte mein Concept der voetischen Epistel vor sich bingezogen und las es halb laut, gar hold und anmuthig. "Das ift recht hubich, fagte fie, indem fie bei einer Urt naiver Pointe inne hielt: nur Schade, daß es nicht zu einem mabren Gebrauch bestimmt ift." - Das ware freilich fehr munschens: werth, rief ich aus: wie glücklich mußte der fenn, der von einem Mädden, bas er unendlich liebt, eine folde Versicherung ihrer Neigung erhielte! - "Es gehört freilich viel dazu, verfeste fie, und boch wird manches möglich." - Bum Beispiel, fuhr ich fort, wenn jemand der Sie fenut, ichatt, verehrt und anbetet, Ihnen ein foldes Blatt vorlegte, und Gie recht bringend, recht berglich und freundlich bate, was wurden Gie thun? - Ich schob ibr das Blatt naber bin, das sie schon wieder mir augeschoben batte. Gie lächelte, besann fich einen Augenblick, nahm die Reder und unterschrieb. Ich kannte mich nicht vor Entzücken, sprang auf und wollte sie umarmen. - "Nicht fuffen! fagte fie: bas ift fo mas Gemeines: aber lieben wenn's möglich ift." Ich hatte bas Blatt zu mir genommen und eingesteckt. Niemand foll es erhalten, fagte ich, und die Sache ift abgethan! Gie haben mich gerettet. -"Mun vollenden Gie die Rettung, rief fie aus: und eilen fort, ebe die andern fommen, und Gie in Pein und Verlegenheit gerathen." Ich konnte mich nicht von ihr lodreißen; sie aber bat mich so freundlich, indem sie mit beiden Sänden meine Rechte nahm und liebevoll druckte. Die Thränen waren mir nicht weit: ich glaubte ihre Augen feucht zu feben; ich drückte mein Beficht auf ihre Sande und eilte fort. In meinem Leben batte ich mich nicht in einer folden Verwirrung befunden.

Die erften Liebesneigungen einer unverdorbenen Jugend

nehmen burdans eine geiftige Bendung. Die Natur icheint au wollen, daß ein Geschlecht in dem andern das Bute und Schone finnlich gewahr werde. Und fo mar auch mir durch ben Anblid biefes Maddens, burd meine Neigung zu ihr, eine neue Welt des Schonen und Vortrefflichen aufgegangen. Ich las meine poetische Epistel hundertmal durch, beschaute die Unterfdrift, fußte fie, drudte fie an mein Berg und freute mich diefes liebenswürdigen Befenntniffes. Je mehr fich aber mein Entzüden fteigerte, befto weber that es mir, fie nicht unmittelbar besuchen, sie nicht wieder feben und fprechen zu fonnen: denn ich fürchtete die Vorwurfe der Vettern und ihre Rubringlichfeit. Den auten Oplades, ber die Cache vermitteln fonnte, wußte ich nicht anzutreffen. 3ch machte mich baber den nächsten Sonntag auf nach Niederrad, wohin jene Gefellen gewöhnlich zu geben pflegten, und fand fie auch wirklich. Gehr verwundert war ich jedoch, da fie mir anstatt verdrießlich und fremd ju thun, mit frobem Beficht entgegen famen. jungfte befonders war febr freundlich, nahm mich bei der Sand und fagte: "Ihr habt und neulich einen ichelmischen Streich gefpielt, und wir waren auf euch recht bofe; doch bat und euer Entweichen und das Entwenden der poetischen Epistel auf einen guten Gedanken gebracht, ber und vielleicht fonft niemals aufgegangen ware. Bur Verfohnung möget ihr uns beute bewirthen, und dabei follt ihr erfahren, mas es benn ift, worauf wir und etwas einbilden, und was euch gewiß auch Frende machen wird." Diefe Anrede feste mich in nicht geringe Verlegenheit: denn ich hatte ungefahr fo viel Geld bei mir, um mir felbft und einem Freunde etwas zu Gute au thun: aber eine Gefellichaft, und besonders eine folche, die nicht immer zur rechten Beit ihre Grangen fand, zu gaftiren, war ich feineswegs eingerichtet; ja diefer Untrag verwunderte

mich um fo mehr, als fie fonft durchaus febr ehrenvoll darauf bielten, bag jeder nur feine Bede bezahlte. Gie lächelten über meine Verlegenheit, und der jungere fuhr fort: "Laft und erft in der Laube figen und dann follt ibr das Weitere erfahren." Wir fagen, und er fagte: "Als ihr die Liebes= epiftel neulich mitgenommen battet, fprachen wir die gange Cade noch einmal durch und machten die Betrachtung, daß mir fo gang umfonft, andern jum Berdrug und und gur Befahr, aus bloger leibiger Schadenfreude, ener Salent miß= branchen, da wir es doch zu unfer aller Portbeil benußen fonnten. Cebt, ich babe bier eine Beffellung auf ein Bochzeitgedicht, fo wie auf ein Leichencarmen. Das zweite muß gleich fertig fenn, bas erfte bat noch acht Tage Beit. Mogt ibr fie machen, welches euch ein Leichtes ift, fo tractirt ibr uns zweimal, und wir bleiben auf lange Beit euer Schuldner." -Diefer Borichlag gefiel mir von allen Seiten: benn ich hatte fcon von Jugend auf die Gelegenheitsgedichte, beren damals in jeder Woche mehrere circulirten, ja befonders bei ansehn= lichen Verheirathungen duzendweise zum Vorschein famen, mit einem gewiffen Reid betrachtet, weil ich folche Dinge eben fo gut, ja noch beffer zu machen glaubte. Run ward mir die Gelegenheit angeboten, mich zu zeigen, und befonders mich gedruckt zu feben. Ich erwies mich nicht abgeneigt. Man machte mich mit den Versonalien, mit den Verhältniffen ber Familie befannt; ich ging etwas abseits, machte meinen Entwurf und führte einige Strophen aus. Da ich mich jedoch wieder gur Gefellichaft begab, und ber Wein nicht geschont wurde, fo fing das Gedicht an ju ftoden, und ich fonnte es diesen Abend nicht abliefern. "Es hat noch bis morgen Abend Beit, fagten fie, und wir wollen euch nur gestehen, das honorar, welches wir für das Leichencarmen erhalten, reicht bin, uns morgen noch einen lustigen Abend zu verschaffen. Kommt zu und: denn es ist billig, daß Gretchen auch mit genieße, die und eigentlich auf diesen Einfall gebracht hat." — Meine Freude war unsäglich. Auf dem Heimwege hatte ich nur die noch sehlenden Strophen im Sinne, schrieb das Ganze noch vor Schlasengehen nieder und den andern Morgen sehr sauher ind Reine. Der Tag ward mir unendlich lang, und kaum war es dunkel geworden, so sand ich mich wieder in der kleisnen engen Wohnung neben dem allerliebsten Mädchen.

Die jungen Leute, mit benen ich auf diese Weise immer in nabere Verbindung fam, waren nicht eigentlich gemeine, aber doch gewöhnliche Menschen. Ihre Thatigfeit mar lobenswurdig, und ich borte ihnen mit Bergnugen zu, wenn fie von den vielfachen Mitteln und Wegen fprachen, wie man fich etwas erwerben fonne; auch erzählten fie am liebften von gegenwärtig fehr reichen Leuten, die mit nichts angefangen. Andere hatten als arme Sandlungsbiener fich ihren Patronen nothwendig gemacht, und waren endlich zu ihren Schwieger= föhnen erhoben worden; noch andere bätten einen fleinen Rram mit Schwefelfaden und bergleichen fo erweitert und veredelt, daß fie nun als reiche Rauf= und Sandelsmänner erschienen. Besonders follte jungen Leuten, die gut auf den Beinen waren, das Beiläufer= und Maflerbandwerf und bie Hebernahme von allerlei Auftragen und Beforgungen für unbehülfliche Wohlhabende durchaus ernährend und einträglich fenn. Wir alle hörten bas gern, und jeder dunfte fich etwas. wenn er fich in dem Augenblick vorstellte, daß in ihm felbit fo viel vorhanden fen, nicht nur um in der Welt fortgutom= men, fondern fogar ein außerordentliches Blud zu machen. Niemand jedoch ichien bieß Gefprach ernftlicher zu führen, als Volades, der gulett gestand, daß er ein Madchen außerordentlich

liebe und fich mirflich mit ihr verfprochen habe. Die Vermegensumftante feiner Eltern litten es nicht, bag er auf Alfademien gebe; er habe fich aber einer febr fconen Sand= fdrift, bes Rechnens und ber neuern Eprachen befleifigt, und wolle nun, in hoffnung auf jenes hausliche Glud fein Dog= licoftes verfuchen. Die Bettern lobten ihn begbalb, ob fie gleich bas frubzeitige Verfprechen an ein Madchen nicht billigen wollten, und fetten bingu, fie mußten ibn gwar für einen braven und guten Jungen anerfennen, hielten ihn aber meder für thatig noch für unternehmend genng, etwas außerordent= liches zu leiften. Indem er nun, zu feiner Rechtfertiauna. umftanblich auseinanderfette, mas er fich zu leiften getraue und wie er es anzufangen gedenke, fo murden bie übrigen auch angereist, und jeder fing nun an zu erzählen, was er fcon vermige, thue, treibe, welchen Weg er gurudgelegt und mas er junachft vor fich febe. Die Reihe fam zulest an mich. Ich follte nun auch meine Lebensweife und Ausfichten barftellen, und indem ich mich befann, fagte Pylades: "Das einzige behalte ich mir vor, damit wir nicht gar zu furz fommen, daß er die außern Vortheile feiner Lage nicht mit in Unrednung bringe. Er mag und lieber ein Mabrchen erzählen, wie er es anfangen murde, wenn er in diefem Augenblick, fo wie wir, gang auf fich felbit geftellt ware."

Gretchen, die bis diesen Angenblick fortgesponnen hatte, stand auf und sehte sich wie gewohnlich and Ende des Tisches. Wir hatten schon einige Flaschen geleert, und ich fing mit dem besten humor meine hypothetische Lebensgeschichte zu erzählen an. Zuvörderst also empsehle ich mich euch, sagte ich, daß ihr mir die Aundschaft erhaltet, welche mir zuznweisen ihr den Anfang gemacht habt. Wenn ihr mir nach und nach den Verdieust der fammtlichen Gelegenheitsgedichte zuwendet,

und wir ihn nicht bloß verschmausen, so will ich schon zu etwas fommen. Aledann mußt ihr mir nicht übel nehmen, wenn ich auch in euer Sandwerf pfusche. Worauf ich ihnen benn vorerzählte, mas ich mir aus ihren Beschäftigungen gemerkt batte, und zu welchen ich mich allenfalls fabig bielt. ieder hatte vorher fein Berbienft ju Gelbe angeschlagen, und ich erfucte fie. mir auch zu Kertigung meines Etats bebulflich zu fenn. Gretchen hatte alles Bisberige febr aufmertfam mit angebort, und gwar in der Stellung die fie febr gut fleidete, fie mochte nun guboren oder fprechen. Gie faßte mit beiden Sanden ihre übereinander geschlagenen Urme und legte fie auf den Rand bes Tifches. Go fonnte fie lange figen, ohne etwas anderes als ben Kopf zu bewegen, welches niemals ohne Unlag ober Bedeutung geschab. Gie batte manchmal ein Wortden mit eingesprochen und über biefes und jenes. wenn wir in unfern Ginrichtungen ftodten, nachgeholfen: bann war fie aber wieder ftill und ruhig wie gewöhnlich. Ich ließ fie nicht aus den Augen, und daß ich meinen Plan nicht ohne Bezug auf fie gedacht und ausgesprochen, fann man fich leicht benten, und die Reigung ju ihr gab dem mas ich fagte einen Unichein von Bahrheit und Möglichkeit, bag ich mich felbit einen Augenblick täufchte, mich fo abgesondert und bulflos bachte, wie mein Mährchen mich voraussette, und mich babei in der Ausficht fie au befigen bochft glücklich fühlte. Pplades hatte feine Confession mit ber Beirath geendigt, und bei uns andern war nun auch die Frage, ob wir es in unfern Planen fo weit gebracht hatten. Ich zweifle gang und gar nicht daran, fagte ich: benn eigentlich ift einem jeden von und eine Frau nöthig, um das im Saufe zu bemahren und uns im gangen genießen zu laffen, mas mir von aufen auf eine fo munder: liche Weife aufammenftorpeln. 3ch machte die Schilberung

von einer Gattin, wie ich fie munichte, und es mußte feltsam zugegangen fenn, wenn fie nicht Gretchens vollfommnes Gbensbilb gemesen mare.

Das Leichencarmen war verzehrt, das Hochzeitgedicht ftand nun auch wohlthätig in der Näbe; ich überwand alle Furcht und Sorge und wußte, weil ich viel Befannte batte, meine eigentlichen Abendunterhaltungen vor den Meinigen zu ver= bergen. Das liebe Madden zu feben und neben ihr zu fenn. mar nun bald eine unerläßliche Bedingung meines Wefens. Gene hatten fich eben fo an mich gewöhnt, und wir waren fait taglich zusammen, als wenn es nicht anders senn konnte. Uplades hatte indeffen feine Schone auch in das Saus gebracht. und diefes Daar verlebte manden Abend mit und. Gie als Brautleute, obgleich noch febr im Reime, verbargen boch nicht ibre Särtlichkeit: Gretchens Betragen gegen mich war nur geschickt, mich in Entfernung zu halten. Gie gab niemanden Die Sand, auch nicht mir; fie litt feine Berührung; nur feste sie sich manchmal neben mich, besonders wenn ich schrieb oder vorlas, und dann legte fie mir vertraulich den Urm auf die Schulter, fab mir ins Buch ober aufs Blatt; wollte ich mir aber eine abnliche Freiheit gegen fie berausnehmen, fo wich fie und fam fobald nicht wieder. Doch wiederholte fie oft diese Stellung, so wie alle ihre Gesten und Bewegungen fehr einförmig waren, aber immer gleich gehörig, icon und rei= zend. Allein iene Vertraulichkeit habe ich fie gegen nieman= den weiter ausüben feben.

Eine ber unschuldigsten und zugleich unterhaltenoften Lustpartien, die ich mit verschiedenen Gesellschaften junger Leute unternahm, war, daß wir und in das Höchster Marktschiff sehten, die darin eingepackten seltsamen Passagiere beobachteten und und bald mit diesem bald mit jenem, wie und Lust oder

Muthwille trieb, icherzhaft und nedend einliegen. Bu Bochft itiegen wir aus, mo zu gleicher Beit bas Marfrichiff von Mains eintraf. In einem Bafthofe fand man eine gut befette Tafel, mo die befferen der Auf= und Abfahrenden mit einander fveif'ten und alebann jeder feine Kahrt weiter fortfette; benn beide Schiffe gingen wieder jurud. Wir fuhren dann jedes: mal nach eingenommenem Mittagseffen binauf nach Frankfurt und hatten in fehr großer Gefellschaft die mohlfeilfte Waffer= fahrt gemacht, die nur möglich war. Einmal hatte ich auch mit Gretchens Bettern biefen Bug unternommen, als am Tifch in Bochft fich ein junger Mann ju und gefellte, ber etwas alter als wir fenn mochte. Jene fannten ibn und er ließ fich mir vorftellen. Er batte in feinem Wefen etwas febr gefälliges, obne fonft ausgezeichnet zu fenn. Bon Maing beraufgefommen fuhr er nun mit und nach Kranffurt guruck. und unterhielt fich mit mir von allerlei Dingen, welche bas innere Stadtmefen, die Memter und Stellen betrafen, worin er mir gang mohl unterrichtet ichien. Als wir uns trennten, empfahl er fich mir und fügte bingu: er wunsche, daß ich gut von ihm benfen moge, weil er fich gelegentlich meiner Empfehlung au erfreuen hoffe. Ich wußte nicht was er damit fagen wollte, aber die Bettern flarten mich nach einigen Tagen auf: fie fprachen gutes von ibm und ersuchten mich um ein Bor= wort bei meinem Grofvater, da jest eben eine mittlere Stelle offen fen, ju welcher biefer Freund gern gelangen mochte. 3ch entschuldigte mich anfangs, weil ich mich niemals in deraleiden Dinge gemischt hatte; allein fie festen mir fo lange gu. bis ich mich es zu thun entichloß. Satte ich boch icon manch: mal bemerkt, daß bei folden Alemtervergebungen, welche leiber oft als Gnadenfachen betrachtet werden, die Borfprace ber Großmutter ober einer Tante nicht obne Wirfung gemefen.

Ich war soweit herangewachsen, um mir auch einigen Einfluß anzumaßen. Deßhalb überwand ich meinen Freunden zu lieb, welche sich auf alle Beise für eine solche Gefälligkeit verbunden erklärten, die Schüchternheit eines Enkels, und übernahm es, ein Bittschreiben das mir eingehändigt wurde, zu überreichen.

Eines Sonntags nach Tische, als der Großvater in seinem Garten beschäftigt war, um so mehr als der Herbst herannahte, und ich ihm allenthalben behülflich zu seyn suchte,
rückte ich nach einigem Bögern mit meinem Anliegen und
dem Bittschreiben hervor. Er sah es an und fragte mich, ob
ich den jungen Menschen fenne? Ich erzählte ihm im allgemeinen was zu sagen war, und er ließ es dabei bewenden.
"Wenn er Verdienst und sonst ein gutes Zeugniß hat, so will
ich ihm um seinet= und beinetwillen günstig seyn." Mehr
fagte er nicht, und ich erfuhr lange nichts von der Sache.

Seit einiger Beit batte ich bemerft, daß Gretchen nicht mehr fram, und fich bagegen mit Raben beschäftigte und awar mit febr feiner Arbeit, welches mich um fo mehr wunberte, da die Tage ichon abgenommen hatten und der Winter heranfam. 3ch dachte darüber nicht weiter nach, nur beunruhigte es mich, daß ich sie einigemal des Morgens nicht wie sonit zu Sause fand, und ohne Budringlichkeit nicht erfahren konnte, wo fie hingegangen fep. Doch follte ich eines Tages febr wunderlich überrascht werden. Meine Schwester, Die sich zu einem Balle vorbereitete, bat mich ihr bei einer Galanterie-Bändlerin sogenannte Italianische Blumen zu holen. Gie wurden in Rlöftern gemacht, waren flein und niedlich. Myrten besonders, Zwergröslein und bergleichen fielen gar ichon und naturlich aus. Ich that ihr die Liebe und ging in den Laden, in welchem ich schon öfter mit ihr gemefen war. Raum war ich hineingetreten und hatte die Eigenthümerin begrüßt, als ich im Kenfter ein Krauenzimmer fiben fab, bas mir unter einem Spibenbaubden gar jung und hubid, und unter einer feidnen Mantille febr wohl gebaut idien. Ich konnte leicht an ihr eine Gebülfin erkennen, denn fie mar beschäftigt, Band und Redern auf ein Gutden gu fteden. Die Dubbandlerin zeigte mir den langen Raften mit einzelnen mannichfaltigen Blumen vor; ich befab fie, und blidte, indem ich mablte, wieder nach dem Frauengimmerchen im Kenfter: aber wie groß war mein Erstannen, als ich eine unglaubliche Aebulichkeit mit Gretchen gewahr murde, ja aulest mich überzeugen mußte, es fen Gretchen felbit. Much blieb mir fein Sweifel übrig, als fie mir mit den Mugen winkte und ein Beiden gab, daß ich unfre Befanntichaft nicht verrathen follte. Nun brachte ich mit Bablen und Bermerfen bie Dubbandlerin in Bergweiflung, mehr als ein Frauensimmer felbit batte thun fonnen. 3ch batte wirklich feine Babl, benn ich mar aufs außerfte verwirrt, und zugleich liebte ich mein Baubern, weil es mich in der Rabe bes Rindes bielt. beffen Maste mich verdroß, und das mir doch in diefer Maste reizender vorfam als jemals. Endlich mochte die Dubbandlerin alle Geduld verlieren, und fucte mir eigenhandig einen gangen Vapvenfaften voll Blumen aus, den ich meiner Schwefter vorstellen und fie felbit follte wählen laffen. Go murde ich jum Laden gleichsam binausgetrieben, indem fie den Raften burd ibr Madden vorausichidte.

Raum war ich zu Haufe angekommen, als mein Nater mich berufen ließ und mir die Eröffnung that, es fen nun ganz gewiß, daß der Erzherzog Jofeph zum Nömischen König gewählt und gekrönt werden solle. Ein so höchft bedeutendes Ereigniß muffe man nicht unvorbereitet erwarten, und etwa nur gaffend und staunend an sich vorbei geben laffen. Er

wolle daher die Bahl= und Krönungediarien der beiden letten Rronungen mit mir durchgeben, nicht weniger bie letten Wahlcapitulationen, um alebann zu bemerfen, mas für neue Bedingungen man im gegenwärtigen Kalle binguffigen werbe. Die Diarien wurden aufgeschlagen, und wir beschäftigten uns ben gangen Tag damit bis tief in die Nacht, indeffen mir bas hubiche Madden, bald in ihrem alten Sausfleide, bald in ihrem neuen Coftum, immer zwischen ben bochften Gegenftanden des heiligen Romischen Reichs hin und wieder schwebte. Kur diefen Abend war es unmöglich nie zu feben, und ich durchwachte eine fehr unruhige Nacht. Das geftrige Studium wurde den andern Tag eifrig fortgefest, und nur gegen Abend machte ich es moglich, meine Schone zu besuchen, die ich wieder in ihrem gewöhnlichen Sausfleide fand. Gie lachelte, indem sie mich anfah, aber ich getraute mich nicht vor den andern etwas zu erwahnen. Als die gange Gesellschaft wieder rubia ausammenfaß, fing fie an und fagte: "Es ift unbillig, daß ihr unserm Freunde nicht vertrauet was in diesen Tagen von und beschloffen worden." Gie fuhr darauf fort zu erzah: len, daß nach unfrer neulichen Unterhaltung, wo bie Rede war, wie ein jeder nich in der Welt wolle geltend machen, auch unter ihnen zur Sprache gefommen, auf welche Urt ein weibliches Wefen feine Talente und Arbeiten fteigern und feine Beit vortheilhaft anwenden fonne. Darauf habe der Better vorgeschlagen, sie solle es bei einer Pubmacherin versuden, die jest eben eine Gehülfin brauche. Man fen mit ber Frau einig geworden, fie gebe täglich fo viele Stunden bin, werde gut gelobnt; nur muffe fie dort, um des Unftandes willen, fich zu einem gewiffen Unput bequemen, den fie aber jederzeit gurudlaffe, weil er zu ihrem übrigen Leben und Wefen fich gar nicht ichiden wolle. Durch diefe Erflärung mar ich zwar berubigt, nur wollte es mir nicht recht gefallen. bas bubiche Rind in einem öffentlichen Laben und an einem Orte zu miffen, mo die galante Belt gelegentlich ihren Sam= melvlaß hatte. Doch ließ ich mir nichts merfen, und fuchte meine eiferfüchtige Sorge im Stillen bei mir zu verarbeiten. Dierzu gonnte mir der jungere Better nicht lange Beit, ber alsbald wieder mit dem Auftrag zu einem Belegenheitsgedicht hervortrat, mir die Verfonalien erzählte und fogleich verlangte, baß ich mich gur Erfindung und Disposition des Gedichtes anschiden möchte. Er hatte icon einigemal über bie Be= bandlung einer folden Aufgabe mit mir gefprochen, und wie ich in folden Källen febr redfelig war, gar leicht von mir erlangt, daß ich ihm, was an diefen Dingen rhetorisch ift, umständlich auslegte, ihm einen Begriff von der Cache gab und meine eigenen und fremden Arbeiten biefer Art als Bei= fpiele benutte. Der junge Meufch war ein guter Ropf, obgleich ohne Spur von voetischer Alder, und unn ging er fo febr ins einzelne und wollte von allem Rechenschaft haben. bağ ich mit ber Bemerfung laut mard: Giebt es boch aus, als wolltet ibr mir ins Sandwerf greifen und mir die Rund= fchaft entziehen. - "3ch will es nicht laugnen," fagte iener lächelnd: "benn ich thue ench dadurch feinen Schaben. Wie lange wird's mabren, fo geht ihr auf die Afademie, und bis babin laft mich noch immer etwas bei euch profitiren." -Berglich gern, verfeste ich, und munterte ibn auf, felbit eine Disposition zu machen, ein Splbenmaag nach bem Charafter bes Gegenstandes zu mablen, und was etwa fonft noch nöthig icheinen mochte. Er ging mit Ernft an die Cache; aber es wollte nicht gluden. Ich mußte gulegt immer daran fo viel umfdreiben, daß ich es leichter und beffer von vorn berein felbit geleiftet hatte. Diefes Lehren und Lernen jedoch, diefes Mittheilen, diese Bechfelarbeit gab und eine gute Unterbaltuna: Gretden nahm Theil daran und batte manchen artigen Einfall, fo daß wir alle vergnugt, ja man barf fagen glücklich maren. Gie arbeitete bes Tage bei ber Dubmacherin; Abends famen wir gewöhnlich jufammen, und unfre Bufriedenheit mard felbit dadurch nicht gestort, daß es mit den Beitellungen zu Gelegenheitsgedichten endlich nicht recht mehr fortwollte. Schmerglich jedoch empfanden wir ce, daß und eine einmal mit Protest gurudfam, weil es bem Besteller nicht gefiel. Indeg tröfteten wir und, weil wir es gerade für unfere beffe Arbeit hielten, und jenen für einen ichlechten Kenner erflaren burften. Der Better, ber ein für allemal etwas lernen wollte. veranlagte nunmehr fingirte Aufgaben, bei deren Auflofung wir und zwar noch immer aut genng unterhielten, aber freilich Da fie nichts einbrachten, unfre fleinen Gelage viel mäßiger einrichten mußten.

Mit jenem großen staatsrechtlichen Gegenstande, der Wahl und Krönung eines Römischen Königs, wollte es nun immer mehr Ernst werden. Der anfänglich auf Augsburg im Oftober 1763 ausgeschriebene churfürstliche Collegialtag ward nun nach Franksurt verlegt, und sowohl zu Ende dieses Jahrs als zu Ansang des folgenden regten sich die Vorbereitungen, welche dieses wichtige Geschäft einleiten sollten. Den Ansang machte ein von uns noch nie gesehener Aufzug. Eine unserer Kanzleispersonen zu Pferde, von vier gleichfalls berittenen Trompetern begleitet und von einer Fußwache umgeben, verlas mit lauter und vernehmlicher Stimme an allen Schen der Stadt ein weitläusiges Schiet, das uns von dem Bevorstehenden benacherichtigte, und den Bürgern ein geziemendes und den Umstänzden angemessens Betragen einschärfte. Bei Nath wurden große Ueberlegungen gerstogen, und es danerte nicht lange, so

zeigte sich der Reichsquartiermeister vom Erbmarschall abgefendet, um die Wohnungen der Gefandten und ihres Gefolges nach altem Herfommen anzuordnen und zu bezeichnen. Unser Haus lag im churpfalzischen Sprengel, und wir batten uns einer neuen, obzleich erfreulichen Einquartirung zu verseben. Der mittlere Stock, welchen ehmals Graf Thorane inne gehabt, wurde einem churpfalzischen Cavalier eingeraumt, und da Baron von Königsthal, Rürnbergischer Geschäftsträger, den oberen Stock eingenommen hatte, so waren wir noch mehr als zur Zeit der Franzosen zusammengedrängt. Dieses diente mir zu einem neuen Vorwand außer dem Hause zu sen, und die meiste Zeit des Tages auf der Straße zuzusbringen, um das was öffentlich zu sehen war, ins Luge zu fassen.

Nachdem uns die vorhergegangene Veranderung und Einzichtung der Zimmer auf dem Nathhause sebenswerth geschiesnen, nachdem die Ankunft der Gesandten eines nach dem andern und ihre erste solenne Gesammtauffahrt den 6ten Februar stattgesunden, so bewunderten wir nachber die Ankunft der kaiserlichen Commissarien und deren Auffahrt, ebenfalls auf den Kömer, welche mit großem Pomp geschab. Die würdige Persönlichseit des Fürsten von Liechtenstein machte einen guten Eindruck; doch wollten Kenner behaupten, die prächtigen Livreen seven schon einmal bei einer andern Gelegenheit gebraucht worden, und auch diese Wahl und Krönung werde schwerlich an Glanz jener von Carl dem Siehenten gleich kommen. Wir jüngern ließen uns das gesallen was wir vor Augen hatten, uns dauchte alles sehr gut und manches setze uns in Erstaunen.

Der Wahlconvent war endlich auf ben 3fen Marg anberaumt. Run fam bie Stadt durch neue Formlichfeiten in Bewegung, und die wechfelfeitigen Ceremonielbesuche ber Gefandten hielten uns immer auf den Beinen. Auch mußten wir genau aufpassen, weil wir nicht nur gaffen, sondern alles wohl bemerken sollten, um zu hause gehörig Rechenschaft zu geben, ja manchen kleinen Aufsaß auszusertigen, worüber sich mein Bater und herr von Königsthal, theils zu unserer Nebung, theils zu eigner Notiz, beredet hatten. Und wirklich gereichte mir dieß zu besondrem Bortheil, indem ich über das Acuserliche so ziemlich ein lebendiges Wahl- und Krönungsbiarium vorstellen konnte.

Die Perfonlichkeiten der Abgeordneten, welche auf mich einen bleibenden Eindruck gemacht haben, maren gunachft die bes Churmaingifchen erften Botichafters, Barons von Erthal. nachmaligen Churfürften. Ohne irgend etwas auffallendes in ber Geffalt zu baben, wollte er mir in feinem ichwargen, mit Spiken befegten Talar immer gar moblgefallen. Der zweite Botichafter, Baron von Groschlag, war ein wohlgebauter, im Meußern beguem aber bochft anftändig fich betragender Weltmann. Er machte überhaupt einen fehr behaglichen Gin= brud. Furft Efterhagn, der Bohmifche Gefandte, mar nicht groß aber wohlgebaut, lebhaft und zugleich vornehm anfrändig, obne Stolz und Ralte. 3ch hatte eine besondere Reigung gu ibm, weil er mich an den Marichall von Broglio erinnerte. Dod verschwand gewiffermagen die Bestalt und Burde diefer trefflicen Versonen über dem Vorurtheil, das man für den Brandenburgifden Gefandten, Baron von Plotho, gefaßt hatte. Diefer Mann, der durch eine gemiffe Sparlichfeit, fomobl in eigner Rleidung, als in Livreen und Equipagen fich ausgeichnete, mar vom fiebenjahrigen Kriege ber als diplomatifcher Seld berühmt, hatte gu Regensburg den Rotarius Upril, ber ihm die gegen feinen Konig ergangene Uchtserflarung von einigen Zeugen begleitet zu insinuiren gedachte, mit der lakonischen Gegenrede: Was! Er insinuiren? die Treppe hinuntergeworsen oder wersen lassen. Das erste glaubten wir, weil es und besser gesiel, und wir es auch dem kleinen, gedrungnen, mit schwarzen Feueraugen hin und wieder blickenden Manne gar wohl zutrauten. Aller Augen waren auf ihn gerichtet, besonders wo er ausstieg. Es entstand jederzeit eine Art von frohem Zischeln, und wenig sehlte, daß man ihn applaudirt, Vivat oder Bravo zugerusen hätte. So hoch stand der König, und alles was ihm mit Leib und Seele ergeben war, in der Gunst der Menge, unter der sich außer den Frankfurtern schon Deutsche aus allen Gegenden befanden.

Einerseits hatte ich an diesen Dingen manche Luft: weil alles was vorging, es mochte fenn von welcher Urt es wollte, boch immer eine gewisse Deutung verbarg, irgend ein innres Verhältniß anzeigte, und folde symbolische Ceremonien bas durch fo viele Pergamente, Papiere und Bucher beinah verschüttete deutsche Reich wieder für einen Augenblick lebendig darftellten; andererseits aber fonnte ich mir ein geheimes Dig: fallen nicht verbergen, wenn ich nun zu Saufe die innern Berbandlungen zum Behuf meines Baters abichreiben und dabei bemerfen mußte, daß hier mehrere Bewalten einander gegenüber fanden, die fich das Bleichgewicht hielten, und nur in fo fern einig waren, als fie den neuen Regenten noch mehr als ben alten zu beschränken gedachten; daß jedermann sich nur in fo fern feines Ginfluffes freute, als er feine Privile= gien zu erhalten und zu erweitern, und feine Unabhängigfeit mehr gu fichern hoffte. Ja man war diegmal noch aufmert= famer als fonft, weil man fich vor Jofeph bem Sweiten, vor feiner Beftigfeit und feinen vermutblichen Planen zu fürchten anfina.

Bei meinem Großvater und den übrigen Nathsverwandten, deren Häuser ich zu besuchen pflegte, war es auch keine gute Beit: denn sie hatten so viel mit Einholen der vornehmen Gäse, mit Becomplimentiren, mit lleberreichung von Geschenken zu thun. Nicht weniger hatte der Magistrat im ganzen wie im einzelnen sich immer zu wehren, zu widerstehn und zu protestiren, weil bei solchen Gelegenheiten ihm jedermann etwas abzwacken oder aufbürden will, und ihm wenige von denen die er anspricht, beistehen oder zu Hüse fommen. Genug, mir trat alles nunmehr lebhaft vor Augen, was ich in der Lersner'schen Shronif von ähnlichen Vorfällen bei ähnlichen Gelegenheiten, mit Bewunderung der Gebuld und Ausdauer jener guten Rathsmänner, gelesen hatte.

Mancher Verdruß entspringt auch daher, daß sich die Stadt nach und nach mit nöthigen und unnöthigen Personen anfüllt. Vergebens werden die Höse von Seiten der Stadt an die Vorschriften der freilich veralteten goldnen Bulle erinnert. Nicht allein die zum Geschäft Verordneten und ihre Vegleiter, sondern manche Standes und andre Personen, die aus Neusgier oder zu Privatzwecken herankommen, stehen unter Protection, und die Frage: wer eigentlich einquartiert wird und wer selbst sich eine Wohnung miethen soll? ist nicht immer sogleich entschieden. Das Getümmel wächst, und selbst diesenigen die nichts dabei zu leisten oder zu verantworten haben, fangen an sich unbehaglich zu fühlen.

Selbst wir jungen Leute, die wir das alles wohl mit ansfehen konnten, fanden doch immer nicht genug Befriedigung für unsere Augen, für unsere Einbildungskraft. Die Spanisichen Mantelkleider, die großen Federhüte der Gesandten und hie und da noch einiges andere gaben wohl ein ächt alterthümsliches Ansehen; manches dagegen war wieder so halb neu oder

ganz modern, daß überall nur ein buntes, unbefriedigendes, öfter sogar geschmackloses Wesen hervortrat. Sehr glücklich machte es uns daher, zu vernehmen, daß wegen der Herreise des Kaisers und des künftigen Königs große Anstalten gemacht wurden, daß die Churfürstlichen Collegialhandlungen, bei welchen die letzte Wahlcapitulation zum Grunde lag, eifrig vorwärts gingen, und daß der Wahltag auf den 27sten März sestgesetzt sen. Nun ward an die Herbeischaffung der Neichseinsgnien von Nürnberg und Aachen gedacht, und man erwartete zunächst den Einzug des Churfürsten von Mainz, während mit seiner Gesandtschaft die Irrungen wegen der Quartiere immer fortdauerten.

Indeffen betrieb ich meine Kanzellistenarbeit zu Hause sehr lebhaft, und wurde dabei freilich mancherlei kleinliche Monita gewahr, die von vielen Seiten einliesen, und bei der neuen Capitulation berücksichtigt werden sollten. Zeder Stand wollte in diesem Document seine Gerechtsame gewahrt und sein Ansehen vermehrt wissen. Gar viele solcher Bemerkungen und Wünsche wurden jedoch bei Seite geschoben; vieles blieb wie es gewesen war: gleichwohl erhielten die Monenten die bundigsten Versicherungen, daß ihnen jene llebergehung keineswegs zum Präsudig gereichen solle.

Sehr vielen und gefährlichen Beschäften mußte sich inbessen das Reichsmarschallamt unterziehen: die Masse der Fremden wuchs, es wurde immer schwieriger sie unterzubringen. Ueber die Gränzen der verschiedenen Churfürstlichen Bezirke war man nicht einig. Der Magistrat wollte von den Bürgern die Lasten abhalten, zu denen sie nicht verpflichtet schienen, und so gab es, bei Tag und bei Nacht, stündlich Beschwerden, Recurse, Streit und Mishelligkeiten.

Der Gingug bes Churfürften von Maing erfolgte ben

21sten März. hier fing nun das Kanoniren an, mit bem wir auf lange Beit mehrmals betäubt werden follten. Wichtig in der Reihe der Ceremonien war diese Festlichkeit: denn alle die Männer, die wir bisher auftreten sahen, waren, so hoch sie anch standen, doch immer nur Untergeordnete; hier aber erschien ein Souveran, ein selbstständiger Fürst, der Erste nach dem Kaiser, von einem großen, seiner würdigen Gesolge einzgeführt und begleitet. Von dem Pompe dieses Cinzugs würde ich hier manches zu erzählen haben, wenn ich nicht später wieder darauf zurückzusommen gedächte, und zwar bei einer Gelegenheit, die niemand leicht errathen sollte.

Un bemfelben Tage nämlich fam Lavater, auf feinem Müdwege von Berlin nach Saufe begriffen, burch Frankfurt, und fab diefe Reierlichkeit mit an. Ob nun gleich folde melt= liche Menkerlichkeiten für ibn nicht den mindeften Werth bat= ten, fo mochte boch diefer Bug mit feiner Pracht und allem Beimefen deutlich in feine febr lebhafte Ginbildungsfraft fich eingedrückt haben: denn nach mehreren Jahren, als mir diefer porgualiche, aber eigene Mann eine poetifche Varaphrafe, ich glanbe ber Offenbarung Sanct Johannis, mittheilte, fand ich ben Einzug bes Untidrift Schritt vor Schritt, Geftalt vor Geffalt, Umftand vor Umftand, dem Cingua des Churfürften von Maing in Frankfurt nachgebildet, dergestalt daß fogar die Quaffen an den Ropfen der Ifabellpferde nicht fehlten. wird fich mehr bavon fagen laffen, wenn ich zur Eroche jener wunderlichen Dichtungsart gelange, durch welche man die alt= und neutestamentlichen Mothen dem Unschauen und Gefühl naber zu bringen glaubte, wenn man fie völlig ins moderne traveftirte, und ihnen aus dem gegenwärtigen Leben, es fen nun gemeiner oder vornehmer, ein Gewand umbinge. Die biefe Behandlungsart fich nach und nach beliebt gemacht, bavon muß gleichfalls künftig die Rebe fevn; doch bemerke ich hier foviel, daß sie weiter als durch Lavater und seine Nache eiferer wohl nicht getrieben worden, indem einer derselben die heiligen drei Könige, wie sie zu Bethlehem einreiten, so mobern schilderte, daß die Fürsten und Herren, welche Lavatern zu besuchen pflegten, persönlich darin nicht zu verkennen waren.

Wir laffen alfo für diegmal den Churfürften Emmerich Rofeph fo gu fagen incognito im Compostell eintreffen, und wenden und zu Gretchen, die ich, eben als die Bolfsmenge fich verlief, von Oplades und feiner Schonen begleitet (benn biese brei schienen nun ungertrennlich au fenn) im Getummel erblictte. Wir hatten und faum erreicht und begrüßt, als fcon ausgemacht mar, bag wir biefen Abend gufammen gubrin= gen wollten, und ich fand mich bei Beiten ein. Die gewöhn= liche Gesellschaft mar beisammen, und jedes hatte etwas gu ergablen, ju fagen, ju bemerfen; wie benn dem einen dieß, bem andern jenes am meiften aufgefallen mar. "Eure Reden," faate Gretchen gulett, "machen mich fast noch verworrener als die Begebenheiten diefer Tage felbit. Das ich gefeben, fann ich nicht zusammenreimen, und möchte von mandem gar zu gern wiffen, wie es fich verhalt." Ich verfette, bag es mir ein leichtes few, ihr biefen Dienft zu erzeigen. Gie folle nur fagen, wofür fie fich eigentlich intereffire. Dies that fie, und indem ich ihr einiges erflären wollte, fand fich's, daß es beffer ware in der Ordnung ju verfahren. Ich verglich nicht un= ichidlich biefe Reierlichkeiten und Runctionen mit einem Schaufviel, wo ber Borhang nach Belieben heruntergelaffen murde, indeffen die Schauspieler fortspielten, bann werde er wieder aufgezogen und der Bufchauer tonne an jenen Berhandlungen einigermaßen wieder Theil nehmen. Weil ich nun febr redfelia

war, wenn man mich gewähren ließ, so erzählte ich alles von Unfang an bis auf den beutigen Tag, in der beiten Ordnung, und verfaumte nicht, um meinen Vortrag anschaulicher ju machen, mich bes vorhandenen Griffels und ber großen Schieferplatte gn bedienen. Nur durch einige Fragen und Mechthabereien ber andern wenig gestört, brachte ich meinen Vortrag ju allgemeiner Bufriedenheit and Ende, indem mich Gretchen durch ihre fortgesette Ausmerksamkeit bochlich ermintert hatte. Gie dankte mir gulett und beneidete, nach ihrem Musdrud, alle diejenigen, die von den Sachen diefer Welt unterrichtet sepen und mußten wie dieses und jenes zugehe und mas es zu bedeuten habe. Gie wünschte fich ein Anabe 31! fenn, und wußte mit vieler Freundlichfeit anzuerkennen, bag fie mir icon manche Belehrung ichuldig geworden. .. Wenn ich ein Anabe ware," fagte fie, "fo wollten wir auf Univerfi= taten gusammen etwas rechtes lernen." Das Gefprach marb in der Art fortgeführt, fie feste fich bestimmt vor, Unterricht im Frangofischen zu nehmen, deffen Unerläßlichkeit fie im Laden der Pubhändlerin wohl gewahr worden. Ich fragte fie, warum fie nicht mehr dorthin gebe: denn in der letten Beit, ba ich des Abends nicht viel abkommen konnte, war ich manch: mal bei Tage, ihr zu Gefallen, am Laden vorbei gegangen, um fie nur einen Augenblick zu feben. Gie erklärte mir, daß fie in dieser unruhigen Beit fich bort nicht hatte ausseben wollen. Befände fich die Stadt wieder in ihrem vorigen Bustande, so dente sie auch wieder hinzugehen.

Nun war von bem nächst bevorstehenden Wahltag bie Rebe. Was und wie es vorgehe, wuste ich weitläufig zu erzählen, und meine Demonstration durch umständliche Zeichnungen auf der Tafel zu unterstützen; wie ich denn den Raum bes Conclave mit seinen Altären, Thronen, Sesseln und Sigen

vollkommen gegenwärtig hatte. — Wir schieden zu rechter Zeit und mit sonderlichem Wohlbehagen.

Denn einem jungen Paare, das von der Natur einigermaaßen harmonisch gebildet ist, kann nichts zu einer schönern Vereinigung gereichen, als wenn das Mädchen lehrbegierig und der Jüngling lehrhaft ist. Es entsteht daraus ein so gründliches als angenehmes Verhältniß. Sie erblickt in ihm den Schöpfer ihres geistigen Daseyns, und er in ihr ein Geschöpf, das nicht der Natur, dem Jusall, oder einem einseitigen Wollen, sondern einem beiderseitigen Willen seine Vollendung verdankt; und diese Wechselwirkung ist so süß, daß wir uns nicht wundern dürfen, wenn seit dem alten und neuen Abälard, aus einem solchen Jusammentressen zweier Wesen, die gewaltsamsten Leidenschaften und so viel Glück als Unglück entsprungen sind.

Gleich den nächsten Tag war große Bewegung in der Stadt, wegen der Bifiten und Gegenvifiten, welche nunmehr mit dem größten Ceremoniel abgestattet wurden. Was mich aber als einen Frankfurter Burger besonders intereffirte und ju vielen Betrachtungen veranlagte, mar die Ablegung des Sicherheitseides, den der Rath, das Militar, die Burgerichaft, nicht etwa durch Repräsentanten, sondern perfonlich und in Maffe leifteten: erft auf dem großen Romerfaale der Magi= ftrat und die Stabsoffiziere, dann auf dem großen Plate, dem Römerberg, die fammtliche Burgerschaft nach ihren verschiede: nen Graden, Abstufungen und Quartieren, und julest bas übrige Militar. Sier konnte man bas gange Bemeinwefen mit Einem Blid überschauen, versammelt zu dem ehrenvollen 3med, dem Saupt und den Gliedern des Reichs Gicherheit, und bei dem bevorftebenden großen Werfe unverbrüchliche Rube anzugeloben. Run waren auch Chur=Trier und Chur=Coln in Perion angefommen. Um Vorabend des Wahltags werden alle Fremden aus der Stadt gewiesen, die Thore sind geschlossen, die Inden in ihre Gasse eingesperrt und der Franksurter Bürger bunkt sich nicht wenig, daß er allein Zeuge einer so großen Keierlichkeit bleiben darf.

Bisber mar alles noch ziemlich modern bergegangen: die bochften und hoben Versonen bewegten fich nur in Rutichen bin und wieder; nun aber follten wir fie, nach uralter Weise gu Pferde feben. Der Bulauf und bas Gebrange mar außer= ordentlich. Ich wußte mich in dem Romer, den ich, wie eine Maus den beimischen Kornboden, genau fannte, fo lange berumzuschmiegen, bis ich an ben Sanvteingang gelangte, vor welchem die Churfürften und Gefandten, die zuerft in Prachtfutiden berangefahren und fich oben verfammelt batten. nunmehr zu Pferde freigen follten. Die ftattlichften, moblaugerittenen Roffe maren mit reichgestickten Baldrappen überbangen und auf alle Beife geschmudt. Churfurft Emmerich Joseph, ein schöner behaglicher Mann, nahm fich zu Pferde aut aus. Der beiden andern erinnere ich mich weniger, als nur überhaupt, daß und diese rothen mit Bermelin ausge= ichlagenen Kurftenmantel, die wir fonft nur auf Gemalden zu feben gewohnt waren, unter freiem himmel febr romantisch Auch die Botschafter der abwesenden weltlichen Churfürften in ihren goldftoffnen, mit Gold überftidten, mit goldnen Spikentreffen reich besetten Spanischen Rleibern thaten unfern Augen wohl; besonders wehten die großen Redern von den alterthümlich aufgefrempten Buten aufs prächtigfte. Bas mir aber gar nicht dabei gefallen wollte, waren die furgen modernen Beinfleider, die weißseidenen Strumpfe und modifchen Schube. Wir hatten Salbitiefelden, fo golden als man gewollt, Candalen oder bergleichen gewünscht, um nur ein etwas consequenteres Costum zu erblicken.

Im Betragen unterschied sich auch hier der Gesandte von Plotho wieder vor allen andern. Er zeigte sich lebhaft und munter, und schien vor der ganzen Ceremonie nicht sonderlichen Respect zu haben. Denn als sein Vordermann, ein altlicher Herr, sich nicht sogleich aufs Pferd schwingen konnte, und er deßhalb eine Weile an dem großen Eingang warten mußte, enthielt er sich des Lachens nicht, bis sein Pferd auch vorgesführt wurde, auf welches er sich denn sehr behend hinauf schwang und von uns abermals als ein würdiger Abgesandter Kriedrichs des Zweiten bewundert wurde.

Nun war für uns der Vorhang wieder gefallen. Ich hatte mich zwar in die Kirche zu drängen gesucht; allein es fand sich auch dort mehr Unbequemlichseit als Luft. Die Wah-lenden hatten sich ins Allerheiligste zurückgezogen, in welchem weitlänsige Ceremonien die Stelle einer bedächtigen Wahlüber-legung vertraten. Nach langem Harren, Orängen und Wogen vernahm denn zulest das Volk den Namen Josephs des Zweiten, der zum Römischen König ausgerusen wurde.

Der Zudrang der Fremden in die Stadt ward nun immer stärker. Alles fuhr und ging in Galakleidern, so daß man zulest nur die ganz goldenen Anzüge bemerkenswerth fand. Kaiser und König waren schon in Heusenstamm, einem gräflich Schönbornischen Schlosse, angelangt und wurden dort berkömmlich begrüßt und willsommen geheißen; die Stadt aber seierte diese wichtige Epoche durch gesistliche Feste sammtlicher Religionen, durch Hochamter und Predigten, und von weltzlicher Seite, zu Begleitung des Te-Deum, durch unablässiges Kanoniren.

Batte man alle biefe öffentlichen Feierlichkeiten von Unfang

bis hierher als ein überlegtes Kunstwerf angesehen, so würde man nicht viel daran auszusehen gefunden haben. Alles war gut vorbereitet; sachte singen die öffentlichen Austritte an und wurden immer bedeutender; die Menschen wuchsen an Bahl, die Personen an Würde, ihre Umgebungen wie sie selbst an Pracht, und so stieg es mit jedem Tage, so daß zulett auch ein vorbereitetes gesaßtes Auge in Verwirrung gerieth.

Der Einzug bes Churfürften von Maing, welchen ausführlicher zu beschreiben wir abgelehnt, war prächtig und impofant genug, um in der Ginbildungefraft eines vorzug= lichen Mannes die Unfunft eines großen geweisfagten Welt= berrichers zu bedeuten. Auch wir waren dadurch nicht wenig geblendet worden. Run aber frannte fich unfere Erwartung aufs höchfte, als es hieß, der Raifer und der fünftige Ronig naberten fich ber Stadt. In einiger Entfernung von Sachfen= haufen war ein Belt errichtet, in welchem der gange Magiftrat fich aufhielt, um dem Oberhaupte des Reichs die gehörige Berehrung zu bezeigen und die Stadtichluffel anzubieten. Beiter hinaus, auf einer iconen geräumigen Gbene, fand ein andres, ein Prachtgezelt, wohin sich die sämmtlichen Churfürften und Wahlbotichafter jum Empfang der Majeftaten verfügten, indeffen ihr Gefolge fich den gangen Weg entlang erstreckte, um nach und nach, wie die Reihe an sie fame, sich wieder gegen die Stadt in Bewegung zu fegen und gehörig in den Bug einzutreten. Nunmehr fuhr der Raifer bei dem Belt an, betrat foldes, und nach ehrfurchtsvollem Empfange beurlaubten fich die Churfürften und Befandten, um ordnungs: gemäß dem höchften Berricher den Weg zu bahnen.

Wir andern, die wir in der Stadt geblieben, um diese Pracht innerhalb der Mauern und Straffen noch mehr zu bewundern, als es auf freiem Felde hatte geschehen können,

waren durch bas von der Bürgerschaft in den Baffen aufgeftellte Spalier, durch den Budrang des Bolfs, durch mancherlei Dabei porfommende Eräffe und Unichieflichkeiten einstweilen gar mobl unterhalten, bis uns bas Geläute ber Glocken und ber Kanonendonner die unmittelbare Rabe des Berrichers ankündigten. Was einem Frankfurter besonders wohlthun mußte, mar, daß bei biefer Gelegenheit, bei ber Gegenwart jo vieler Souverane und ihrer Reprafentanten, die Reicheftadt Frankfurt auch als ein fleiner Converan ericbien: benn ibr Stallmeifter eröffnete ben Bug, Reitpferde mit Bappenbeden, worauf der weiße Adler im rothen Kelde fich gar gut ausnahm, folgten ihm, Bediente und Officianten, Paufer und Trompeter, Deputirte des Rathe, von Rathebedienten in der Stadtlivree ju Ruge begleitet. Bieran ichloffen fich die drei Compagnien ber Bürgercavallerie, febr mobl beritten, dieselbigen bie wir von Jugend auf bei Einholung des Geleites und andern öffentlichen Belegenheiten gefannt hatten. Wir erfreuten uns an dem Mitgefühl diefer Ehre und an dem Sunderttaufend= theilden einer Couveranetat, welche gegenwärtig in ihrem vollen Glang ericbien. Die verschiedenen Gefolge des Reichs: erbmarichalls und der von den feche weltlichen Churfürften abgeordneten Wahlgefandten gogen fodann ichrittmeife baber. Reins derfelben bestand aus weniger benn zwanzig Bedienten und zwei Staatswagen; bei einigen aus einer noch größern Angabl. Das Gefolge ber geiftlichen Churfürften mar um immer im Steigen; die Bedienten und Sausofficianten ichienen ungablig, Chur-Coln und Chur-Trier hatten über zwanzig Staatswagen, Chur-Maing allein eben fo viel. Die Dienerichaft ju Pferbe und ju Kug mar burchaus aufs prachtigfie gefleidet, die Berren in den Equipagen, geiftliche und weltliche, hatten es auch nicht fehlen laffen, reich und ehrwurdig

angethan, und geschmüdt mit allen Ordenszeichen, zu erscheinen. Das Gesolg der kaiserlichen Majestat übertraf nunmehr wie billig die übrigen. Die Vereiter, die Handpserde, die Neitzeuge, Schabracen und Decken zogen aller Angen auf sich, und sechzehn sechsspäunige Gallawagen der kaiserlichen Kammersherren, Geheimenrathe, des Oberkämmerers, Oberhofmeisters, Oberstallmeisters beschlossen mitgroßem Prunk diese Abtheilung des Jugs, welche ungeachtet ihrer Pracht und Ausdehnung doch nur ber Vortrab senn sollte.

Run aber concentrirte fich die Reihe, indem fich Burde und Pracht fteigerten, immer mehr. Denn unter einer ausgewählten Begleitung eigener Sausbienericaft, die meiften au Ruß, wenige an Pferde, erfcbienen die Wahlbotfchafter fo wie die Churfürsten in Perfon, nach aufsteigender Ordnung, jeder in einem prachtigen Staatswagen. Unmittelbar binter Chur-Maing fundigten gehn faiferliche Laufer, einundvierzig Lafaien und acht Saiduden die Majeftaten felbft an. prächtigste Staatswagen, auch im Rücken mit einem gangen Spiegelglas verfeben, mir Malerei, Ladirung, Schnibwerf und Vergoldung ausgeziert, mit rothem gestidtem Cammt obenher und inwendig bezogen, ließ uns gang bequem Raifer und König, die langft erwünschten Saupter in aller ihrer Berrlichfeit betrachten. Man batte den Bug einen weiten Umweg geführt, theils aus Nothwendigfeit, damit er fich nur entfalten fonne, theils um ihn der großen Menge Menfchen fichtbar zu machen. Er war durch Sachsenhaufen, über die Brude, die Kahrgaffe, fodann die Beile hinunter gegangen, und wendete fich nach der innern Stadt durch die Catharinen= pforte, ein ehemaliges Thor, und feit Erweiterung der Stadt ein offner Durchgang. Dier hatte man gludlich bedacht, daß die außere Herrlichkeit der Welt, feit einer Reibe von Jahren, sich immer mehr in die Hohe und Breite ausgedehnt. Man hatte gemessen und gefunden, daß durch diesen Thorweg, durch welchen so mancher Fürst und Kaiser aus und eingezogen, der jesige kaiserliche Staatswagen, ohne mit seinem Schniswerk und andern Aeußerlichkeiten anzustößen, nicht hindurchkommen könne. Man berathschlagte, und zu Vermeibung eines unbequemen Umwegs entschloß man sich das Pflaster aufzuheben, und eine sanste Ab und Auffahrt zu veranstalten. In eben dem Sinne hatte man auch alle Wetterdächer der Läden und Buden in den Straßen ausgehoben, damit weder die Krone, noch der Adler, noch die Genien Anstoß und Schaden nehmen möchten.

So febr wir auch, als diefes fontbare Befag mit fo foit: barem Inhalt fich und naberte, auf die boben Personen unfere Mugen gerichtet batten, fo fonnten wir doch nicht umbin, unfern Blid auf die berrlichen Oferde, bas Geschirr und beffen Pofament = Schmuck zu wenden; besonders aber fielen uns die munderlichen, beide auf den Pferden ficenden, Autscher und Porreiter auf. Gie faben wie aus einer andern Nation, ja wie aus einer andern Welt, in langen, ichwarg: und gelb: sammtnen Roden und Rappen mit großen Federbufden, nach faiferlicher Soffitte. Run drangte fich fo viel gufammen, daß man wenig mehr unterscheiden fonnte. Die Schweizergarde ju beiben Seiten bes Bagens, ber Erbmarichall, bas fachfifche Schwert aufwärts in der rechten Sand haltend, die Feldmaricalle als Unführer der faiferlichen Garden binter dem Bagen reitend, die faiferlichen Edelfnaben in Maffe und endlich die Satichiergarde felbit, in ichwarzsammtnen Alügelroden, alle Rathe reich mit Gold galonirt, darunter rothe Leibrocke und lederfarbne Camifole, gleichfalls reich mit Gold befest. Man tam por lauter Geben, Deuten und Sinweisen gar nicht zu sich selbst, so daß die nicht minder prachtig gekleideten Leibgarden der Churfürsten kaum beachtet wurden, ja wir hatten uns vielleicht von den Fenstern zurückgezogen, wenn wir nicht noch unsern Magistrat, der in funfzehn zweispännigen Kutschen den Jug beschloß, und besonders in der lesten den Rathsschreiber mit den Stadtschlüsseln auf rothsammtenem Kiffen hatten in Augenschein nehmen wollen. Daß unsere Stadtgrenadier-Compagnie das Ende deckte, dauchte uns auch ehrenvoll genug, und wir fühlten uns als Deutsche und als Frankfurter von diesem Ehrentag doppelt und höchlich erbaut.

Wir hatten in einem Saufe Plat genommen, wo ber Aufzug, wenn er aus bem Dom gurudfam, ebenfalls wieder an und vorbei mußte. Des Gottesbienftes, ber Mufit, ber Ceremonien und Feierlichkeiten, der Unreden und Untworten, der Vorträge und Vorlesungen waren in Kirche, Chor und Conclave fo viel, bis es zur Beschwörung ber Wahlcapitulation fam, daß wir Beit genug hatten, eine vortreffliche Collation einzunehmen, und auf die Gesundheit des alten und jungen Berrichers manche Rlasche zu leeren. Das Gespräch verlor sich inden, wie es bei folden Gelegenheiten zu geben pflegt, in die vergangene Beit, und es fehlte nicht an bejahrten Personen, welche jener vor der gegenwärtigen den Vorzug gaben, wenig= itens in Absicht auf ein gewisses menschliches Interesse und einer leidenschaftlichen Theilnahme, welche dabei vorgewaltet. Bei Frang bes Erften Krönung war noch nicht alles fo ausgemacht, wie gegenwärtig: der Friede war noch nicht abgeschloffen, Frankreich, Chur-Brandenburg und Chur-Pfalg widersetten fich der Wahl; die Truppen des fünftigen Kaifers ftanden bei Beidelberg, wo er fein Sauptquartier hatte, und fait waren bie von Nachen berauftommenden Reichs : Infignien von den Pfälzern weggenommen worden. Indeffen unterhandelte

man doch, und nahm von beiden Geiten die Cache nicht aufs ftrenafte. Maria Therefia felbit, obgleich in gefegneten Umitanden, fommt, um die endlich durchgesehre Kronung ihres Gemable in Verfon zu feben. Gie traf in Alfchaffenburg ein und beitieg eine Jacht, um fich nach Frankfurt zu begeben. Frang, von Beidelberg aus, denft feiner Gemablin zu begegnen. allein er fommt zu fvat, fie ift icon abgefahren. Ungefannt wirft er fich in einen fleinen Nachen, eilt ihr nach, erreicht ibr Schiff, und das liebende Paar erfreut fich diefer über: raschenden Busammenkunft. Das Mabrchen davon verbreitet fich fogleich, und alle Welt nimmt Theil an diesem gartlichen. mit Kindern reich gesegneten Chepaar, bas feit feiner Berbindung fo ungertrennlich gewesen, daß fie icon einmal auf einer Reise von Wien nach Aloreng gusammen an ber Benetianischen Grange Quarantane halten muffen. Maria Thereffa wird in der Stadt mit Jubel bewillfommt, fie betritt den Baithof zum Romifchen Kaifer, indeffen auf der Bornbeimer Beide das große Belt, jum Empfang ihres Gemable, errichtet ift. Dort findet fich von den geiftlichen Churfurften nur Maing allein, von den Abgeordneten der weltlichen nur Cachfen, Böhmen und Sannover. Der Einzug beginnt, und mas ihm an Vollständigfeit und Pracht abgeben mag, erfett reichlich bie Begenwart einer iconen Frau. Gie fiebt auf dem Balcon bes wohlgelegnen Saufes und begrüßt mit Nivatruf und Bandeflatichen ihren Gemahl: bas Bolf ftimmte ein, jum größten Enthuffasmus aufgeregt. Da die Großen nun auch einmal Menschen find, jo benft fie ber Burger, wenn er fie lieben will, als feines Bleichen, und das fann er am füglich: ften, wenn er fie als liebende Gatten, als gartliche Eltern, als anhängliche Geschwifter, als treue Freunde fich vorftellen barf. Man hatte bamale alles Gute gemunicht und prophezeit

und heute sah man es erfüllt an dem erftgebornen Sohne, dem jedermann wegen seiner schönen Junglingsgestalt geneigt war, und auf den die Welt, bei den hohen Eigenschaften die er ankundigte, die größten Hoffnungen seste.

Wir hatten und gang in die Vergangenheit und Ankunft verloren, als einige bereintretende Freunde und wieder in die Begenwart gurudriefen. Gie waren von benen die den Werth einer Meniafeit einseben, und fich beswegen beeilen fie zuerft zu verfündigen. Gie mußten auch einen ichonen menichlichen Ang diefer boben Versonen zu erzählen, die wir so eben in dem größten Prunk vorbeigieben gesehn. Es mar nämlich verabredet worden, daß unterwegs, zwischen Seufenstamm und jenem großen Bezelte, Raifer und Ronig den Landgrafen von Darmftadt im Bald antreffen follten. Diefer alte, bem Grabe fich nabernde Kürft wollte noch einmal den herrn feben, dem er in früherer Beit fich gewidmet. Beide mochten fich jenes Tages erinnern, als der Landaraf bas Decret der Churfürften, das Frangen zum Raifer erwählte, nach Seidelberg überbrachte, und die erhaltenen fontbaren Beidente mit Betheurung einer unverbrüchlichen Anhanglichkeit erwiederte. Diese boben Versonen fanden in einem Tannicht, und der Landaraf, vor Alter ichwach, bielt fich an eine Richte, um das Gefpräch noch länger fortfegen zu fonnen, das von beiden Theilen nicht ohne Rührung geschah. Der Plat ward nach: ber auf eine unschuldige Weise bezeichnet, und wir jungen Lente find einigemal bingewandert.

So hatten wir mehrere Stunden mit Erinnerung bes Alten, mit Erwägung des Nenen hingebracht, als der Jug abermals, jedoch abgefürzt und gedrängter, vor unfern Angen vorbeiwogte; und wir konnten das Einzelne näher beobachten, bemerken und uns für die Jukunft einprägen.

Von dem Augenblick an war die Stadt in ununterbroschener Bewegung: denn bis alle und jede, denen es zukommt und von denen es gefordert wird, den höchsten häuptern ihre Auswartung gemacht und sich einzeln denselben dargestellt hatten, war des hin= und Wiederziehens kein Ende, und man konnte den hofstaat eines jeden der hohen Gegenwärtigen ganz bequem im einzelnen wiederholen.

Nun famen auch die Reichs-Insignien heran. Damit es aber auch hier nicht an hergebrachten handeln fehlen möge, so mußten sie auf freiem Felbe ben halben Tag bis in die späte Nacht zubringen, wegen einer Territorial: und Geleitstreitigkeit zwischen Chur:Mainz und der Stadt. Die leste gab nach, die Mainzischen geleiteten die Insignien bis an den Schlagbaum, und somit war die Sache für dießmal abgethan.

In diefen Tagen fam ich nicht zu mir felbit. Bu Saufe gab es zu ichreiben und zu coviren; feben wollte und follte man alles, und fo ging ber Mars zu Ende, beffen zweite Balfte für und fo festreich gewesen mar. Bon bem was zu= lett vorgegangen und mas am Kronungstag zu erwarten fen, batte ich Gretchen eine treuliche und ausführliche Belehrung versprochen. Der große Tag nabte beran: ich batte mehr im Sinne, wie ich es ihr fagen follte, als was eigentlich ju fagen fev; ich verarbeitete alles mas mir unter die Augen und un= ter die Rangleifeder fam, nur geschwind zu diesem nachften und einzigen Gebrauch. Endlich erreichte ich noch eines Albende giemlich frat ihre Wohnung, und that mir icon im voraus nicht wenig barauf zu Gute, wie mein biegmaliger Vortrag noch viel beffer als ber erfte unvorbereitete gelingen follte. Allein gar oft bringt und felbit, und andern durch und, ein augenblicklicher Unlag mehr Freude als der entichiebenfte Borfat nicht gewähren fann. 3war fand ich ziemlich dieselbe Gesellschaft, allein es waren einige Unbekannte barunter. Sie sehten sich hin zu spielen; nur Gretchen und ber jüngere Vetter hielten sich zu mir und der Schiesertasel. Das liebe Madchen außerte gar anmuthig ihr Behagen, daß sie, als eine Fremde, am Wahltage für eine Bürgerin gegolten habe, und ihr dieses einzige Schauspiel zu Theil geworden sey. Sie dankte mir aufs verbindlichste, daß ich für sie zu sorgen gewußt, und ihr zeither durch Pplades allerlei Einlasse mittelst Villette, Anweisungen, Freunde und Kürsprache zu verschaffen die Ausmerkamkeit gehabt.

Lon ben Neichs-Kleinodien börte sie gern erzählen. Ich versprach ihr, daß wir diese wo möglich zusammen sehen wollten. Sie machte einige scherzhafte Anmerkungen, als sie erfuhr, daß man Gewänder und Krone dem jungen König anprobirt habe. Ich wußte, wo sie den Feierlichkeiten des Krönnngstages zusehen würde, und machte sie ausmerksam auf alles was bevorstand, und was besonders von ihrem Plate genau beodachtet werden konnte.

So vergaßen wir an die Zeit zu deufen; es war schon über Mitternacht geworden, und ich fand, daß ich unglücklicher-weise den Hausschlüßel nicht bei mir hatte. Ohne das größte Ausschen zu erregen konnte ich nicht ins Haus. Ich theilte ihr meine Verlegenheit mit. "Am Ende, sagte sie, ist es das beste, die Gesellschaft bleibt beisammen." Die Vettern und jene Fremden hatten schon den Gedanken gehabt, weil man nicht wußte, wo man diese für die Nacht unterbringen sollte. Die Sache war bald entschen; Gretchen ging um Kasse zu kochen, nachdem sie, weil die Lichter auszubrennen drohten, eine große messingene Lampe mit Docht und Del versehen und angezündet herein gebracht hatte.

Der Kaffee biente für einige Stunden gur Ermunterung;

nach und nach aber ermattete bas Eviel, bas Gefprach ging aus; die Mutter ichlief im großen Geffel; die Fremden, von ber Reise mube, nichten ba und bort. Oplades und feine Schone fagen in einer Ede. Gie batte ihren Ropf auf feine Schulter gelegt und fchlief; auch er machte nicht lange. jungere Better, gegen und über am Schiefertische übend. batte feine Urme vor fich übereinandergeschlagen und ichlief mit aufliegendem Befichte. Ich faß in der Kensterecke binter bem Tifche und Gretchen neben mir. Wir unterhielten und leife: aber endlich übermannte auch fie ber Schlaf, fie lebnte ibr Roviden an meine Schulter und war gleich eingeschlum: mert. Go faß ich nun allein, machend, in der munderlichften Lage, in der auch mich der freundliche Bruder des Todes zu berubigen wußte. Ich ichlief ein, und als ich wieder erwachte, mar es icon beller Tag. Gretchen ftand vor dem Eviegel und rudte ihr Saubden gurechte; fie mar liebensmurdiger als je, und drudte mir als ich ichied gar berglich die Sande. 3ch ichlich durch einen Umweg nach unferm Saufe: benn an der Seite, nach bem fleinen Birichgraben gu, batte fich mein Bater in ber Mauer ein fleines Gudfenffer, nicht obne Diberfpruch des Nachbarn, angelegt. Diefe Geite vermieben wir, wenn wir nach Saufe fommend von ihm nicht bemerkt fenn wollten. Meine Mutter, beren Vermittelung und im= mer zu Gute fam, hatte meine Abmesenheit des Morgens beim Thee burch ein frühzeitiges Ausgeben meiner zu beschönigen gesucht, und ich empfand also von diefer unschuldigen Nacht feine unangenehmen Folgen.

Ueberhaupt und im gangen genommen machte biese unendlich mannichfaltige Welt, die mich umgab, auf mich nuc sehr einfachen Eindruck. Ich hatte fein Interesse als das Aengere ber Gegenstände genau zu bemerken, fein Geschäft als das mir mein Vater und herr von Konigsthal auftrugen, wodurch ich freilich den innern Sang der Dinge gewahr ward. Ich hatte feine Neigung als zu Gretchen, und feine andere Absicht als nur alles recht gut zu sehen und zu faffen, um es mit ihr wiederholen und ihr erklaren zu können. Ja ich beschrieb oft, indem ein solcher Zug vorbei ging, diesen Zug halb laut vor mir selbst, um mich alles Cinzelnen zu verssichern, und dieser Ausmerksamkeit und Genauigkeit wegen von meiner Schönen gelobt zu werden; und nur als eine Zugabe betrachtete ich den Beifall und die Anerkennung der andern.

3mar ward ich manchen bohen und vornehmen Perfonen vorgestellt; aber theils hatte niemand Zeit sich um andere zu bekümmern, und theils wissen auch altere nicht gleich, wie sie sich mit einem jungen Menschen unterhalten und ihn prüsen sollen. Ich von meiner Seite war auch nicht sonderlich geschieft mich den Leuten bequem darzustellen. Gewöhnlich erward ich ihre Gunft, aber nicht ihren Beisall. Was mich beschäftigte, war mir vollkommen gegenwärtig; aber ich fragte nicht, ob es auch andern gemäß seyn könne. Ich war meist zu lebhaft oder zu still, und schien entweder zudringlich oder stöckig, je nachdem die Menschen mich anzogen oder abstießen; und so wurde ich zwar für hoffnungsvoll gehalten, aber dabei für wunderlich erklart.

Der Krönungstag brach endlich an, den 3. April 1764; bas Wetter war gunftig und alle Menschen in Bewegung. Man hatte mir, nehft mehrern Verwandten und Freunden, in dem Römer selbst, in einer der obern Etagen, einen guten Plat angewiesen, wo wir das Ganze vollkommen übersehen konnten. Mit dem frühsten begaben wir uns an Ort und Stelle, und beschauten nunmehr von oben, wie in der Bogelsperspective, die Austalten, die wir Tage vorber in nahern

Augenschein genommen hatten. Da war ber neuerrichtete Springbrunnen mit zwei großen Kusen rechts und links, in welche der Doppeladler auf dem Ständer, weißen Wein hüben und rothen Wein drüben aus seinen zwei Schnabeln auszießen sollte. Ausgeschüttet zu einem Hausen lag dort der Haber, hier stand die große Bretterhütte, in der man schon einige Tage den ganzen setten Ochsen an einem ungeheuren Spieße bei Kohlenseuer braten und schworen sah. Alle Jugänge, die vom Nömer aus dahin, und von andern Straßen nach dem Nömer führen, waren zu beiden Seiten durch Schranken und Wachen gesichert. Der große Plaß füllte sich nach und nach, und das Wogen und Drängen ward immer stärker und bewegter, weil die Menge wo möglich immer nach der Gegend hinstrebte, wo ein neuer Auftritt erschien, und etwas besonderes angefündigt wurde.

Bei alle dem herrschte eine ziemliche Stille, und als die Sturmglode geläutet wurde, schien das ganze Wolf von Schauer und Erstaunen ergriffen. Was nun zuerst die Ausmerksamkeit aller, die von oben herab den Plah übersehen konnten, erregte, war der Zug, in welchem die Herren von Aachen und Nürnberg die Neichskleinodien nach dem Dome brachten. Diese hatten als Schuhheiligthümer den ersten Plah im Wagen einzgenommen, und die Deputirten saßen vor ihnen in anständiger Verehrung auf dem Nücsis. Nunmehr begeben sich die drei Churfürsten in den Dom. Nach Ueberreichung der Insignien an Chur-Mainz werden Krone und Schwert sogleich nach dem kaiserlichen Quartier gebracht. Die weiteren Unstalten und mancherlei Geremoniel beschäftigen mittlerweile die Hauptpersonen so wie die Zuschauer in der Kirche, wie wir andern Unterrichteten uns wohl deuten konnten.

Vor unfern Augen fuhren indeffen die Gefandten auf

ben Romer, aus welchem ber Balbachin von Unterofficieren in bas faiferliche Quartier getragen wird. Cogleich beffeigt der Erbmarschall Graf von Pappenheim fein Pferd; ein fehr iconer ichlantgebildeter Berr, den die Eranische Tracht, bas reiche Wams, ber goldne Mantel, ber hohe Rederbut und die gestrählten fliegenden Saare fehr wohl fleideten. Er fest fich in Bewegung, und unter dem Beläute aller Gloden folgen ibm zu Pferde bie Gefandten nach dem faiferlichen Quartier in noch größerer Pracht als am Babltage. Dort hatte man auch fenn mogen, wie man sich an diesem Tage durch: aus zu vervielfältigen munichte. Wir erzählten einander in= beffen was dort vorgebe. Run gieht der Raifer feinen Sausornat an, fagten wir, eine neue Befleidung nach bem Mufter ber alten Carolingischen verfertigt. Die Erbamter erhalten die Reichs-Infignien und feten fich damit zu Pferde. Raifer im Ornat, ber romifche Konig im Svanischen Sabit. beiteigen gleichfalls ihre Roffe, und indem diefes geschieht. hat sie und der vorausgeschrittene unendliche Bug bereits angemelbet.

Das Auge war ichon ermüdet durch die Menge der reichzestleicheten Dienerschaft und der übrigen Behörden, durch den stattlich einher wandelnden Adel; und als nunmehr die Wahlbotschafter, die Erbamter und zuleht unter dem reichgestickten, von zwölf Schöffen und Nathscherrn getragenen Baldachin der Kaifer in romantischer Kleidung, zur Linken, etwas hinter ihm, sein Sohn in Spanischer Tracht, langsam auf prächtig geschmückten Pferden einherschwebten, war das Auge nicht mehr sich selbst genug. Man hätte gewünscht durch eine Zaubersornel die Erscheinung nur einen Augenblick zu fesseln; aber die Herrlichteit zog unaufhaltsam vorbei, und den kaum verlassenen Raum erfüllte sogleich wieder das hereinwogende Volk.

Nun aber entstand ein neues Gedrange: denn es mußte ein anderer Jugang, von dem Martte ber, nach der Römersthür eröffnet und ein Bretterweg aufgebrucht werden, welchen der aus dem Dom gurücklehrende Jug beschreiten sollte.

Was in dem Dome vorgegangen, die unendlichen Ceremonien, welche die Salbung, die Krönung, den Ritterschlag vorbereiten und begleiten, alles dieses ließen wir uns in der Folge gar gern von denen erzählen, die manches andere aufgeopfert hatten, um in der Kirche gegenwartig zu sehn.

Wir andern verzehrten mittlerweile auf unfern Plagen eine frugale Mahlzeit: benn wir mußten an dem festlichen Tage ben wir erlebten, mit falter Kuche vorlieb nehmen. Dagegen aber war der beste und alteste Wein aus allen Familienfellern herangebracht worden, so daß wir von diefer Seitewenigstensdießalterthumliche Fest alterthumlich seierten.

Auf dem Plage mar jest das Sehenswurdigfte die fertig gewordene und mit rothgelb: und weißem Tuch überlegte Brude, und wir follten den Kaiser, den wir zuerft im Wagen, dann zu Pferde figend angestaunt, nun auch zu Fuße wandelnd bewundern; und sonderbar genug, auf das leste freuten wir und am meisten; denn und dauchte diese Weise sich darzustellen so wie die natürlichfte, so auch die wurdigste.

Aeltere Perfonen, welche der Krönung Franz des Ersten beigewohnt, erzählten: Maria Theresia, über die Maagen schön, habe jener Feierlichkeit an einem Balconsenster des Hauses Franensiein, gleich neben dem Nömer, zugesehen. Als nun ihr Gemahl in der seltsamen Verkleidung aus dem Dome zurückzetommen, und sich ihr so zu sagen als ein Gespensteuts bes Großen dargestellt, habe er wie zum Scherz beide Hande erhoben und ihr den Neichsapsel, den Scepter und die wundersamen Handschub bingemiesen, worüber sie in ein

unendliches Lachen ausgebrochen, welches dem ganzen zuschauenden Volke zur größten Freude und Erbauung gedient,
indem es darin das gute und natürliche Ehgattenverhaltniß
des allerhöchsten Paares der Christenheit mit Augen zu sehen
gewürdiget worden. Als aber die Kaiserin, ihren Gemahl
zu begrüßen, das Schnupftuch geschwungen und ihm selbst
ein lautes Vivat zugerusen, sep der Enthusiasmus und der
Jubel des Volks aufs höchste gestiegen, so daß das Freudengeschrei gar kein Ende finden können.

Nun verkündigte der Glodenschall und nun die vordersten bes langen Juges, welche über die bunte Brüde ganz sachte einherschritten, daß alles gethan sep. Die Ausmerksamkeit war größer denn je, der Jug deutlicher als vorher, besonders für uns, da er jest gerade nach uns zuging. Wir sahen ihn so wie den ganzen volkserfüllten Plaß beinah im Grundrif. Nur zu sehr drangte sich am Ende die Pracht; denn die Gefandten, die Erbämter, Kaiser und König unter dem Baldachin, die drei geistlichen Kursürsten die sich anschlossen, die schwarz gekleideten Schöffen und Nathsherren, der goldzestickte Himmel, alles schien nur eine Masse zu sepn, die nur von Einem Willen bewegt, prächtig harmonisch, und so eben unter dem Geläute der Glocken aus dem Tempel tretend, als ein Heiliges uns entgegenstrahlte.

Sine politisch religiöse Feierlichkeit hat einen unendlichen Reiz. Wir sehen die irdische Majestat vor Augen, umgeben von allen Symbolen ihrer Macht; aber indem sie sich vor der himmlischen beugt, bringt sie und die Gemeinschaft beider vor die Sinne. Denn auch der Cinzelne vermag seine Verwandtschaft mit der Gottheit nur dadurch zu bethätigen, daß er sich unterwirft und anbetet.

Der von dem Markt her ertonende Jubel verbreitete fich

nun auch über ben großen Plat, und ein ungestümes Vivat erscholl aus tausend und aber tausend Kehlen, und gewiß auch aus ben Herzen. Denn dieses große Fest follte ja das Pfand eines dauerhaften Friedens werden, der auch wirklich lange Jahre hindurch Deutschland beglückte.

Mehrere Tage vorher war durch öffentlichen Ausruf befannt gemacht, daß meder die Brude noch der Abler über dem Brunnen, Preis gegeben, und alfo nicht vom Bolfe wie fonft angetaftet werden folle. Es geschah diefes, um manches bei foldem Unfturmen unvermeibliche Unglud zu verhüten. Allein um doch einigermaßen dem Genius des Dobels gu opfern, gingen eigens bestellte Personen binter bem Buge ber, lof'ten bas Tud von ber Brude, widelten es banenmeife gu= fammen und warfen es in die Luft. Siedurch entstand nun zwar fein Unglud, aber ein lächerliches Unheil: benn bus Tuch entrollte fich in der Luft und bedeckte, wie es niederfiel, eine größere ober geringere Ungabl Menfchen. Diejenigen nun welche die Enden fasten und folde an fich jogen, riffen alle die mittleren zu Boden, umhüllten und angstigten fie fo lange, bis fie fich durchgeriffen oder durchgeschnitten, und jeder nach feiner Weise einen Bipfel dieses durch die Fußtritte der Majestäten geheiligten Gewebes davongetragen batte.

Dieser wilden Belustigung sah ich nicht lange zu, sondern eilte von meinem hohen Standorte durch allerlei Treppchen und Gänge hinunter an die große Kömerstiege, wo die aus der Ferne angestaunte so vornehme als herrliche Masse heraufwallen sollte. Das Gedräng war nicht groß, weil die Jugänge des Nathhauses wohl beseht waren, und ich kam glücklich unmittelbar oben an das eiserne Geländer. Nun stiegen die Hauptpersonen an mir vorüber, indem das Gesolge in den untern Gewölbgängen zurückblieb, und ich konnte sie auf

ber dreimal gebrochenen Treppe von allen Seiten und zulest gang in der Rabe betrachten.

Endlich famen auch die beiden Majeftaten berauf. Bater und Sohn waren wie Menachmen überein gefleidet. Raifers Sausornat von purpurfarbner Seide, mit Derlen und Steinen reich gegiert, fo wie Arone, Scepter und Reicheapfel, fielen wohl in die Augen: benn alles war neu baran, und bie Nachahmung des Alterthums gefcmadvoll. Co beweate er fich auch in feinem Unzuge gang beguem, und fein treubergig würdiges Geficht gab zugleich den Raifer und den Bater zu erfennen. Der junge König bingegen ichleppte fich in den ungebeuren Gewandstüden mit den Rleinodien Carls bes Großen, wie in einer Berfleidung, einber, fo bag er felbft, von Beit zu Beit feinen Bater ansebend, fich bes Lachelns nicht enthalten fonnte. Die Krone, welche man febr batte füttern muffen, fand wie ein übergreifendes Dach vom Kopf ab. Die Dalmatica, die Stola, fo aut fie auch angepagt und eingenäht worden, gewährte doch keineswegs ein vortheilhaftes Unsfeben. Scepter und Reichsaufel festen in Verwunderung; aber man fonnte fich nicht laugnen, daß man lieber eine mach= tige, dem Anguge gewachsene Gestalt, um der gunftigern Dirfung willen, damit befleidet und ausgeschmuckt gegeben hatte.

Kaum waren die Pforten des großen Saals hinter diesen Gestalten wieder geschloffen, so eilte ich auf meinen vorigen Plag, der, von andern bereits eingenommen, nur mit einiger Noth mir wieder zu Theil wurde.

Es war eben die rechte Zeit, daß ich von meinem Tenfter wieder Besit nahm: denn das Merkwürdigste, was öffentlich zu erblicken war, sollte eben vorgeben. Alles Volk batte sich gegen den Romer zu gewendet, und ein abermaliges Livatsschreien gab und zu erkennen, daß Kaiser und König an dem

Balconfeniter bes großen Sagles in ihrem Ornate fich bem Bolfe zeigten. Aber fie follten nicht allein zum Schaufviel bienen, fondern vor ihren Augen follte ein feltsames Edaufriel vorgeben. Vor allen ichwang fich nun der icone ichlanke Erbmarichall auf fein Roß; er hatte das Schwert abgelegt, in feiner Rechten bielt er ein filbernes gebenfeltes Gemaß. und ein Streichblech in der Linfen. Go ritt er in den Schranfen auf ben großen Saferbaufen gu, fprengte binein, ichovite bas Gefäß übervoll, frich es ab und trug es mit großem Unstande wieder gurud. Der faiferliche Marstall mar nunmehr verforgt. Der Erbfammerer ritt fodann gleichfalls auf jene Gegend zu und brachte ein Sandbeden nebft Giegfag und Sandauele gurud. Unterhaltender aber für die Buschauer mar ber Erbtruchfeß, ber ein Stud von dem gebratnen Ochfen gu bolen fam. Much er ritt mit einer filbernen Schuffel burch bie Schranfen bis zu ber großen Bretterfüche, und fam bald mit verbectem Bericht wieder hervor, um feinen Beg nach bem Romer zu nehmen. Die Reibe traf nun den Erbichenken, ber zu dem Springbrunnen ritt und Wein holte. Go mar nun auch die faiserliche Tafel bestellt, und aller Augen marteten auf den Erbichabmeifter, ber bas Beld auswerfen follte. Much er bestieg ein icones Rof, bem zu beiden Geiten bes Sattels anstatt ber Piftolenhalftern ein paar prachtige mit bem Churpfalgischen Wappen gestickte Beutel befestigt bingen. Raum batte er fich in Bewegung gefett, als er in diefe Iaichen griff und rechts und links Gold: und Gilbermungen freigebig ausstreute, welche jedesmal in der Luft als ein metallner Regen gar luftig glangten. Taufend Bande garpelten augenblicklich in ber Bobe, um die Baben aufzufangen; faum aber maren bie Müngen niedergefallen, jo mubite die Maffe in fich felbit gegen ben Boben und rang gewaltig um

bie Stude, welche zur Erde mochten gefommen seyn. Da nun diese Bewegung von beiden Seiten sich immer wiederholte, wie der Geber vorwärts ritt, so war es für die Zuschauer ein sehr belustigender Anblick. Zum Schlusse ging es am allerlebhaftesten her, als er die Beutel selbst auswarf, und ein jeder noch diesen höchsten Preis zu erhaschen trachtete.

Die Majeftaten hatten fich vom Balcon gurudgezogen, und nun follte dem Dobel abermals ein Opfer gebracht wer: ben, der in folden Fällen lieber die Gaben rauben als fie ge= laffen und dankbar empfangen will. In robern und berbern Reiten berrichte der Gebrauch, den Safer, gleich nachdem der Erbmaricall das Theil weggenommen, den Springbrunnen, nachdem ber Erbichent, die Ruche, nachdem ber Erbtruchfeß fein Umt verrichtet, auf der Stelle Preis zu geben. Diegmal aber hielt man, um alles Unglud zu verhuten, fo viel es fich thun ließ. Ordnung und Maag. Doch fielen die alten schaden= froben Guage wieder vor, daß wenn einer einen Gad Safer aufgepackt hatte, der andere ihm ein Loch hinein schnitt, und mas bergleichen Artigfeiten mehr waren. Um den gebratuen Ochfen aber wurde diegmal wie fouft ein ernfterer Rampf geführt. Man fonnte fich benfelben nur in Maffe ftreitig machen. Bwei Innungen, die Mebger und Weinschröter hatten fich bergebrachtermaßen wieder fo postirt, daß einer von beiden biefer ungeheure Braten zu Theil werden mußte. Die Megger glaubten bas größte Recht an einen Ochsen zu haben, ben fie ungerftuct in die Ruche geliefert; die Weinschröter dagegen machten Unspruch, weil die Ruche in der Nabe ihres junft: maßigen Aufenthalts erbaut mar, und weil fie bas lettemal obgefiegt hatten; wie denn aus dem vergitterten Giebelfenfter ibres Bunft: und Verfammlungshaufes die Borner jenes erbeuteten Stiers als Siegeszeichen hervorstarrend zu sehen waren. Beide zahlreichen Innungen hatten sehr fräftige und tüchtige Mitglieder; wer aber bießmal ben Sieg bavon gestragen, ist mir nicht mehr erinnerlich.

Bie nun aber eine Keierlichkeit biefer Art mit etwas gefährlichem und ichrechaftem ichließen foll, fo mar es mirflich ein fürchterlicher Angenblick, als die bretterne Ruche felbst Dreis gemacht wurde. Das Dach berfelben wimmelte fvaleich von Menschen, ohne daß man mußte wie fie binaufgefommen : die Bretter wurden losgeriffen und beruntergefturgt, fo daß man, befonders in der Ferne, denken mußte, ein jedes werde ein Vaar ber Budringenden todtschlagen. In einem Ru war die Sutte abgededt, und einzelne Menfchen bingen an Sparren und Balten, um auch biefe aus ben Rugen gu reißen; ja mande fdwebten noch oben berum, als fcon unten die Pfoften abgefägt maren, das Gerippe bin= und wiederschwankte und jaben Ginfturg drobte. Barte Verfonen wandten die Angen binmeg, und jedermann erwartete fich ein großes Unglud: allein man borte nicht einmal von irgend einer Beschädigung, und alles war, obgleich beftig und gewaltsam, doch glücklich vorübergegangen.

Jedermann wußte nun, daß Kaifer und König aus dem Cabinet, wohin fie vom Balcon abgetreten, sich wieder hervorbegeben und in dem großen Römerfaale fpeisen würden. Man hatte die Anfialten dazu Tages vorber bewundern können, und mein sehnlichster Wunsch war, heute wo möglich nur einen Blick hinein zu thun. Ich begab mich daber auf gewohnten Pfaden wieder an die große Treppe, welcher die Thür des Saals gerade gegenuber sieht. Hier staunte ich nun die vornehmen Personen au, welche sich heute als Diener des Reichsoberhauptes bekannten. Vierundvierzig Grasen, die

Sreisen aus der Küche herantragend, zogen an mir vorbei, alle prachtig gekleidet, so daß der Contrast ihres Unstandes mit der Handlung für einen Knaben wohl sinnverwirrend seyn konnte. Das Gedränge war nicht groß, doch wegen des kleinen Naums merklich genug. Die Saalthur war bewacht, indeß gingen die Besugten häusig aus und ein. Ich erblickte einen Pfälzischen Hausdofficianten, den ich anredete, ob er mich nicht mit bineinbringen könne. Er besann sich nicht lange, gab mir eins der silbernen Gefäße, die er eben trug, welches er um so eher konnte, als ich sauber gekleidet war; und so gelangte ich denn in das Heiligthum. Das Pfälzische Büsserstand links, unmittelbar an der Thür, und mit einigen Schristen besand ich mich auf der Erböhung desselben hinter den Schransen.

Um andern Ende des Saals, unmittelbar an den Kenftern, fagen auf Thronftufen erhöbt, unter Baldachinen, Raifer und Konia in ihren Ornaten; Krone und Scepter aber lagen auf goldnen Kiffen rudwärts in einiger Entfernung. Die brei geistlichen Churfurften hatten, ihre Buffete hinter fich, auf einzelnen Eftraden Plat genommen: Chur : Maing den Maje: ftaten gegenüber, Chur-Trier gur Rechten und Chur-Roln gur Linken. Diefer obere Theil bes Gaals war wurdig und erfreulich anzuschen, und erregte die Bemerfung, daß die Beiftlichkeit fich fo lange als möglich mit dem Berricher balten mag. Dagegen ließen die zwar prachtig aufgeputten aber berrenleeren Buffete und Tifche ber fammtlichen weltlichen Churfürsten an das Migverhältnig denfen, welches zwischen ibnen und bem Reichsoberhaupt durch Jahrbunderte allmählig entstanden mar. Die Gefandten derfelben hatten fich ichon entfernt, um in einem Geitengimmer gu fpeifen; und wenn badurch der größte Theil des Saales ein gespenfterhaftes Ansehn befam, daß so viele unsichtbare Gaste auf das prachtigste bedient wurden, so war eine große unbesetze Tafel in der Mitte noch betrübter anzusehen: denn hier standen auch so viele Converte leer, weil alle die, welche allenfalls ein Recht hatten sich daran zu sessen, Anstands halber, um an dem größten Ehrentage ihrer Ehre nichts zu vergeben, ausblieben, wenn sie sich auch dermalen in der Stadt befanden.

Viele Betrachtungen anzustellen erlaubten mir weder meine Jahre noch das Gedräng der Gegenwart. Ich bemühte mich alles möglichst ins Auge zu fassen, und wie der Nachtisch aufgetragen wurde, da die Gesandten, um ihren Hof zu machen, wieder hereintraten, suchte ich das Freie, und wußte mich bei guten Freunden in der Nachbarschaft nach dem hentigen Halbsasten wieder zu erquicken und zu den Illuminationen des Abends vorzubereiten.

Diefen glangenden Albend gedachte ich auf eine gemütbliche Beise zu feiern: benn ich hatte mit Gretchen, mit Pplades und der Seinigen abgeredet, daß wir und gur nächtlichen Stunde irgendwo treffen wollten. Schon leuchtete bie Stadt an allen Eden und Enden, als ich meine Beliebten antraf. Ich reichte Gretchen den Arm, wir gogen von einem Quartier jum andern, und befanden und jufammen febr glüdlich. Die Bettern waren aufangs auch bei ber Gesellschaft, verloren fich aber nachber unter der Maffe des Bolts. Bor den Saufern einiger Befandten, wo man prachtige Illuminationen angebracht hatte (die Churpfälgische geichnete fich vorzüglich aus), war es fo hell wie es am Tage nur fenn fann. Um nicht erfannt zu werden, hatte ich mich einigermaßen vermummt, und Gretchen fand es nicht übel. Wir bewunderten bie verschiedenen glanzenden Darftellungen und die feenmaßi= gen Rlammengebaube, womit immer ein Befandter den andern

ju überbieten gedacht hatte. Die Anftalt des Fürsten Esterhazy jedoch übertraf alle die übrigen. Unsere kleine Gesellschaft war von der Ersindung und Ansführung entzückt, und wir wollten eben das Einzelne recht genießen, als uns die Vettern wieder begegneten und von der herrlichen Erleuchtung sprachen, womit der Brandenburgische Gesandte sein Quartier ausgeschmückt babe. Wir ließen uns nicht verdrießen, den weiten Weg von dem Roßmarkte bis zum Saalhof zu machen, kanden aber, daß man uns auf eine freule Weise zum Besten gebabt batte.

Der Saalhof ift nach dem Main zu ein regelmäßiges und ansehnliches Gebaude, beffen nach der Stadt gerichteter Theil aber uralt, unregelmäßig und unscheinbar. Rleine, weder in Korm noch Größe übereinstimmende, noch auf eine Linie, noch in gleicher Entfernung gesette Kenfter, unfommetrisch angebrachte Thore und Thuren, ein meift in Kramladen verwanbeltes Untergeschof, bilden eine verworrene Aufenfeite, die von niemand jemals betrachtet wird. Sier mar man nun ber zufälligen, unregelmäßigen, unzusammenhängenden Architeftur gefolgt, und batte jedes Fenfter, jede Thur, jede Deffnung für fich mit Lampen umgeben, wie man es allenfalls bei einem wohlgebauten Saufe thun fann, wodurch aber bier die schlechteffe und miggebildetfte aller Kaçaden gang unglaublich in das bellfte Licht gefest wurde. Satte man fich nun bieran, wie etwa an ben Spaffen bes Pagliaffo ergobt, obgleich nicht obne Bedenflichkeiten, weil jedermann etwas vorfähliches barin erfennen mußte; wie man denn ichon vorher über bas fonftige aufre Benehmen bes übrigens fehr gefchatten Plotho gloffirt, und da man ihm nun einmal gewogen war, auch ben Schalf in ihm bewundert hatte, ber fich über alles Geremoniel wie fein Konig hinauszufegen pflege:

fo ging man doch lieber in das Efterhagp'iche Feenreich wic-

Diefer hohe Botichafter hatte, diesen Tag zu ehren, sein ungunftig gelegenes Quartier ganz übergangen, und dafür die große Linden : Esplanade am Roßmarkt, vorn mit einem farbig erleuchteten Portal, im Hintergrund aber mit einem wohl noch präcktigern Prospecte verzieren lassen. Die ganze Einfassung bezeichneten Lampen. Zwischen den Baumen standen Lichtpyramiden und Augeln auf durchschennden Piedestalen; von einem Baum zum andern zogen sich leuchtende Guirlanden, an welchen Hangeleuchter schwebten. An mehreren Orten vertheilte man Brod und Würsse unter das Bolk und ließ es an Wein nicht feblen.

Dier gingen wir nun gu vieren aneinandergeichloffen bodit behaglich auf und ab, und ich an Gretchens Geite bauchte mir wirklich in jenen gludlichen Befilden Elvfiums ju mandeln, wo man die froftallnen Gefäge vom Baume bricht, die fich mit dem gewünschten Wein fogleich füllen, und wo man Früchte fcuttelt, die fich in jede beliebige Speife verwandeln. Ein foldes Bedürfnig fühlten wir denn julegt auch, und geleitet von Pplades fanden wir ein gang artig eingerichtetes Speifehaus; und ba wir feine Bafte weiter antrafen, indem alles auf ben Strafen umbergog, ließen wir es und um fo mobler fenn, und verbrachten ben größten Theil der Nacht im Gefühl von Freundschaft, Liebe und Reigung auf das beiterfte und gludlichfte. Als ich Gretchen bis an ihre Thur begleitet hatte, fußte fie mich auf die Stirn. Es war das erfte und lettemal, daß fie mir diefe Bunft erwied: benn leider follte ich fie nicht miederfeben.

Den andern Morgen lag ich noch im Bette, als meine Mutter verfiort und angfilich hereintrat. Man fonnte es ihr

gar leicht ansehen, wenn sie sich irgend bedrangt fuhtte. — "Steh auf," sagte sie, "und mache dich auf etwas unangenehmes gefaßt. Es ist berausgekommen, daß du sehr schlechte Gesellschaft besuchft und dich in die gesährlichsten und schlimmiten Haben nur so viel von ihm erlangt, daß er die Sache durch einen dritten untersuchen will. Bleib auf deinem Simmer und erwarte was bevorsteht. Der Rath Schneider wird zu dir kommen; er hat sowohl vom Vater als von der Obrigseit den Auftrag: denn die Sache ift schon anshängig und kann eine sehr bose Wendung nehmen."

3ch fab wohl, daß man die Sache viel fchlimmer nabm als fie war; bod fublte ich mich nicht wenig bennrubigt. wenn auch nur das eigentliche Verhaltniß entdect werden follte. Der alte meffianische Freund trat endlich berein, die Thranen ftanden ibm in ben Augen; er faßte mich beim Urm und fagte: "Es thut mir berglich Leid, daß ich in folder Angelegenheit zu Ihnen fomme. Ich hatte nicht gedacht, daß Sie fich fo weit verirren fonnten. Aber mas thut nicht ichlechte Gesellschaft und bojes Beisviel; und fo fann ein junger unerfahrner Menfc Schritt vor Schritt bis jum Berbrechen geführt werden." - Ich bin mir feines Berbrechens bewußt, verfette ich darauf, fo wenig als ichlechte Gefellichaft beincht zu baben. - "Es ift jest nicht von einer Bertheidi= gung die Rede," fiel er mir ins Wort, "fondern von einer Untersudung, und Ihrerseits von einem aufrichtigen Befennt= nig." - Was verlangen Gie zu wiffen? fagte ich dagegen. Er fette fich und jog ein Blatt bervor und fing ju fragen an : "Saben Sie nicht den D. D. Ihrem Grofvater als einen Clienten zu einer \*\*\* Stelle empfohlen?" 3ch antwortete: ia. - "Wo baben Gie ibn fennen gelernt?" - Auf

Erggiergangen. - "In welcher Gesellschaft?" - 3ch futte: benn ich wollte nicht gern meine Freunde verratben. - "Das Verfeweigen wird nichts belfen," fubr er fort : .. benn es ift alles icon genugiam befannt." - Bas ift benn befannt? fagte ich. - "Daß Ihnen biefer Menich burd andere Geines: gleichen ift vorgeführt worden und zwar durch \*\*\*." Sier nannte er die Namen von drei Perfonen, die ich niemals acfeben noch gefannt batte; welches ich bem Fragenden benn auch foaleich erflarte. - "Gie wollen," fuhr jener fort, "biefe Menichen nicht fennen, und baben bod mit ibnen öftere Bufammenfunfte gebabt!" - Much nicht bie geringfte, verfette ich: benn wie gefagt, außer bem erften, tenne ich feinen und babe auch ben niemals in einem Sanfe gefeben. - "Gind Sie nicht oft in ber \*\*\* Strafe gewesen ?" - Niemale, ver= feste ich. Dieß mar nicht gang ber Wahrheit gemaß. 3ch batte Pplades einmal zu feiner Geliebten begleitet, Die in ber Etrafe wohnte; wir waren aber gur Sintertbur bereingeganaen und im Gartenbaufe geblieben. Daber glaubte ich mir Die Ausflucht erlauben gu fonnen, in der Strafe felbit nicht gewesen zu fenn.

Der gute Mann that noch mehr Fragen, die ich alle verneinen konnte: benn es war mir von alle dem, was er zu
wissen verlangte, nichts bekannt. Endlich schien er verdrießlich
zu werden und fagte: "Sie belohnen mein Vertrauen und
meinen guten Willen sehr schlecht; ich komme, um Sie zu
retten. Sie können nicht laugnen, daß Sie für diese Leute
selbst oder für ihre Mitschuldigen Vriese versaßt, Aufsaße gemacht und so zu ihren schlechten Streichen behülflich gewesen.
Ich komme, um Sie zu retten: denn es ist vor nichts geringerem als nachgemachten Handschriften, falschen Testamenten,
untergeschobenen Schuldscheinen und ahnlichen Tingen die
Geetbe, sämmut Verte XX.

Rede. 3ch fomme nicht allein als Hausfreund; ich tomme im Namen und auf Befehl der Obrigfeit, die in Betracht Ihrer Familie und Ihrer Jugend, Sie und einige andere Jünglinge verschonen will, die gleich Ihnen ins Des gelockt worden."-Es war mir auffallend, daß unter den Versonen die er nannte, nich gerade die nicht fanden, mit denen ich Umgang gepflogen. Die Berhaltniffe trafen nicht ausammen, aber fie berührten nich, und ich konnte noch immer hoffen, meine jungen Freunde zu iconen. Allein der wadre Mann ward immer dringender. Ich konnte nicht läugnen, daß ich manche Nächte fpat nach Saufe gefommen war, daß ich mir einen Sausichluffel gu verichaffen gewußt, daß ich mit Verfonen von geringem Stand und verdächtigem Aussehen, an Luftorten mehr als einmal bemerkt worden, daß Madchen mit in die Cache verwickelt fepen; genug, alles ichien entdect bis auf die Namen. Dieß gab mir Muth, ftandhaft im Schweigen zu fenn. - "Laffen Cie mich," fagte der brave Freund, "nicht von Ihnen weggeben. Die Cache leidet feinen Aufschub; unmittelbar nach mir wird ein anderer fommen, der Ihnen nicht fo viel Spiel= raum läßt. Berichlimmern Gie die ohnehin bofe Cache nicht burch Ihre Sartnäckigfeit."

Run stellte ich mir die guten Vettern und Gretchen besonders, recht lebhaft vor; ich sah sie gefangen, verhört, bestraft, geschmaht, und mir fuhr wie ein Blis durch die Seele, daß die Vettern denn doch, ob sie gleich gegen mich alle Nechtlichkeit beobachtet, sich in so bose Händel konnten eingelassen haben, wenigstens der älteste, der mir niemals recht gefallen wollte, der immer später nach Hause tam und wenig heiteres zu erzählen wußte. Noch immer hielt ich mein Vefenntniß zurüch. Ich bin mir, sagte ich, persönlich nichts boses bewußt, und kann von der Seite ganz ruhig sepn; aber

es mare nicht unmöglich, baß diejenigen mit denen ich umge= gangen bin, fich einer verwegnen oder gesehwidrigen Sand= lung idulbig gemacht batten. Man mag fie fuchen, man mag fie finden, fie überführen und bestrafen, ich habe mir bisber nichts vorzuwerfen, und will auch gegen die nichts verschulden, die fich freundlich und gut gegen mich benommen baben. - Er ließ mich nicht ausreden, fondern rief mit eini= ger Bewegung: "Ja man wird fie finden. In drei Saufern famen biefe Bofewichter gufammen. (Er nannte Die Straffen, er bezeichnete bie Saufer, und jum Unglick befand fich auch bas barunter, wohin ich zu geben pflegte. Das erfte Reft ift ichon ausgehoben," fuhr er fort, "und in biefem Augen= blick werben es die beiden andern. In wenig Stunden wird alles im Rlaren fenn. Entziehen Gie fich burd ein redliches Befenntnig, einer gerichtlichen Untersuchung, einer Confrontation und wie die garfigen Dinge alle beigen." - Das Saus war genannt und bezeichnet. Run hielt ich alles Schweigen für unnut; ja, bei ber Uniduld unferer Ausammenfunfte konnte ich hoffen, jenen noch mehr als mir nublich ju fenn. - Geben Gie fich, rief ich aus, und bolte ihn von der Thur gurud: ich will Ihnen alles ergab= len, und zugleich mir und Ibnen bas Berg erleichtern: nur bas eine bitte ich, von nun an feine Sweifel in meine Wahr= baftiafeit.

Ich erzählte nun dem Freunde den gangen Gergang der Sache, anfangs ruhig und gefaßt; boch je mehr ich mir die Personen, Gegenstände, Begebenheiten ins Gedachtniß rief und vergegenwärtigte, und so manche unschuldige Freude, so manchen heitern Genuß gleichsam vor einem Eriminalgericht deponiren sollte, bestomehr wuchs die schmerzlichste Empfindung, so daß ich zulest in Thranen ausbrach und mich einer

unbandigen Leidenschaft überließ. Der Sansfreund, welcher boffre, daß eben jest bas rechte Bebeimnis auf dem Dege fenn mochte fich zu offenbaren (benn er bielt meinen Schmers für ein Somptom, daß ich im Begriff ftebe mit Widerwillen ein Ungeheures gu bekennen) fuchte mich, ba ihm an der Ent= dedung alles gelegen war, aufs bente zu beruhigen; welches ibm amar nur jum Theil gelang, aber boch in fo fern, bak ich meine Geschichte nothburftig ausergablen fonnte. Er mar. obaleich gufrieden über die Unichuld der Vorgange, doch noch einigermaßen zweifelbaft, und erließ neue Fragen an mich. die mich abermals aufregten und in Schmers und Buth verfetten. Ich versicherte endlich, bag ich nichts weiter zu fagen babe, und wohl wiffe, daß ich nichts zu furchten brauche: benn ich fen unschuldig, von gutem Saufe und wohl empfohlen; aber jene fonnten eben fo unschuldig fenn, obne daß man fie baffir anerkenne ober fonft begunftige. Ich erklarte qualeich. bağ wenn man jene nicht wie mich iconen, ibren Thorbeiten nachseben, und ihre Kebler verzeihen wolle, wenn ihnen nur im mindeften bart und unrecht geschehe, so murde ich mir ein Leids anthun, und baran folle mich niemand bindern. bierüber fucte mich der Freund zu beruhigen; aber ich traute ibm nicht, und war, als er mich zulest verließ, in der ent= fellichften Lage. 3ch machte mir nun doch Vorwurfe, die Cache erzählt und alle die Verhaltniffe and Licht gebracht gu baben. 3ch fab voraus, daß man die findlichen Sandlungen, die jugendlichen Neigungen und Vertraulichkeiten ganz anders auslegen wurde, und daß ich vielleicht den auten Oplades mit in diesen Sandel verwickeln und febr unglücklich machen founte. Alle Dieje Vorstellungen drangten fich lebhaft bintereinander vor meiner Geele, icarften und fpornten meinen Schmerg, fo bag ich mir vor Jammer nicht zu belfen mußte, mich bie Lange lang auf die Erde marf, und ben Jugboden mit meinen Ehranen beneste.

Ich weiß nicht, wie lange ich mochte gelegen haben, als meine Schwester hereintrat, über meine Gebarde erichraf und alles Mögliche that mich aufzurichten. Gie erzählte mir, bag eine Magiftratsperfon unten beim Bater bie Rudfunft bes Sausfreundes erwartet, und nachdem fie fich eine Beit lang einaeichloffen gehalten, feven die beiden Gerren meggegangen, und batten untereinander febr gufrieden, ja mit Lachen gere= bet, und fie glaube die Worte verstanden zu haben: es ift recht aut, die Cache hat nichts zu bedeuten. - "Freilich," fuhr ich auf, "bat die Cache nichts zu bedeuten, fur mich. für und: benn ich habe nichts verbrochen, und menn ich es hatte, fo murde man mir durchzuhelfen wiffen; aber jene, jene," rief ich aus, "wer wird ihnen beiftehn!" - Meine Schwester fuchte mich umftandlich mit dem Argumente gu trefen. daß wenn man die Vornehmeren retten wolle, man auch über die Rebler der Beringern einen Schleier merfen muffe. Das alles half nichts. Sie war faum weggegangen, als ich mich wieder meinem Schmerz überließ, und fowohl die Bilber meiner Neigung und Leibenschaft als auch bes gegenwärtigen und möglichen Unglude immer wechselsweise hervorrief. 3ch erzählte mir Mahrchen auf Mahrchen, fab nur Unglud auf Unglud, und ließ es befonders baran nicht fehlen, Gretchen und mich recht elend zu machen.

Der hausfreund hatte mir geboten auf meinem Jimmer zu bleiben und mit niemand mein Geschäft zu pflegen, außer ben Unfrigen. Es war mir gang recht, benn ich befand mich am liebsten allein. Meine Mutter und Schwester besuchten mich von Zeit zu Zeit, und ermangelten nicht mir mit allerelei gutem Troft auf bas fraftigste beigusteben; ia sie famen

fogar icon ben zweiten Tag, im Ramen bes nun beffer un: terrichteten Vaters mir eine völlige Amneftie anzubieten, Die ich zwar bankbar annahm, allein ben Antrag, bag ich mit ibm ausgeben und die Reichs : Infignien, welche man nunmehr Den Reugierigen vorzeigte, beschauen follte, bartnadig ablehnte, und verficherte, das ich weder von der Welt, noch von dem Mömischen Reiche etwas miffen wolle, bis mir befannt geworben, wie jener verdriegliche Sandel, der für mich weiter feine Folgen baben murbe, fur meine armen Befannten ausgegan= gen. Gie mußten bierüber felbit nichts zu fagen und ließen mich allein. Doch machte man die folgenden Tage noch einige Berfuche, mich aus dem Saufe und zur Theilnahme an den öffentlichen Reierlichkeiten zu bewegen. Bergebens! weder der große Galatag, noch mas bei Gelegenheit fo vieler Standes: erhöhungen vorfiel, noch die öffentliche Tafel bes Raifers und Konigs, nichts fonnte mich ruhren. Der Churfurft von der Pfalz mochte fommen um den beiden Majeftaten aufzuwarten, Diese mochten die Churfürsten besuchen, man mochte gur letten Churfürftlichen Sigung gufammenfahren, um die rudftandi= gen Dunfte zu erledigen und den Churverein zu erneuern, nichts konnte mich aus meiner leidenschaftlichen Ginsamkeit bervorrufen. 3ch ließ am Dankfeste die Gloden läuten, ben Raifer fich in die Kapuginerfirche begeben, die Churfurften und ben Raifer abreifen, ohne defbalb einen Schritt von meinem Simmer zu thun. Das lehte Kanoniren, fo unmaßig es auch fenn mochte, regte mich nicht auf, und wie der Pul= verdampf fich verzog und der Schall verhallte, jo mar auch alle diese Berrlichfeit vor meiner Geele weggeschwunden.

Ich empfand nun feine Zufriedenheit, als im Wiederfauen meines Elends und in der taufendfachen imaginaren Bervielfältigung deffelben. Meine ganze Erfindungsgabe, meine Poefie und Rhetorit hatten fich auf diefen franken Rled geworfen, und drobten, gerade burch diese Lebensgewalt. Leib und Seele in eine unbeilbare Rranfheit zu verwickeln. In biesem traurigen Buftande fam mir nichts mehr munschens: werth, nichts begehrenswerth mehr vor. Zwar ergriff mich mandmal ein unendliches Verlangen, zu wiffen wie es meinen armen Freunden und Beliebten ergebe, mas fich bei naberer Untersuchung ergeben, in wiefern fie mit in jene Berbreden verwickelt oder unschuldig möchten erfunden fenn. bieß malte ich mir auf bas mannichfaltigfte umftandlich aus, und ließ es nicht feblen fie für unschuldig und recht unglud: lich zu halten. Bald wunschte ich mich von dieser Ungewißbeit befreit zu feben, und ichrieb heftig drobende Briefe an den Sausfreund, daß er mir den weitern Bang ber Cache nicht vorenthalten folle. Bald gerrif ich fie wieder, aus Rurcht mein Unglud recht beutlich zu erfahren und bes phantaftischen Troftes zu entbehren, mit dem ich mich bis jest wechsels: weise gequalt und aufgerichtet hatte.

So verbrachte ich Tag und Nacht in großer Unruhe, in Masen und Ermattung, so daß ich mich zuleht glücklich fühlte, als eine körperliche Krankheit mit ziemlicher Heftigkeit einetrat, wobei man den Arzt zu Hussen und darauf denken mußte, mich auf alle Weise zu beruhigen. Man glaubte es im allgemeinen thun zu können, indem man mir heilig verssicherte, daß alle in jene Schuld mehr oder weniger Verwickelten mit der größten Schonung behandelt worden, daß meine nächsten Freunde so gut wie ganz schuldlos, mit einem leichten Verweise entlassen worden, und daß Gretchen sich aus der Stadt entfernt habe und wieder in ihre Heimath gezogen sey. Mit dem letztern zauderte man am langsten, und ich nahm es auch nicht zum besten aus: denn ich konnte darin keine

freiwillige Abreife, sondern nur eine schmähliche Verbannung entdecken. Mein förperlicher und geistiger Justand verbesserte sich dadurch nicht: die Noth ging nun erst recht an, und ich batte Zeit genug mir den seltsamsten Noman von traurigen Ereignissen und einer unvermeidlich tragischen Katastrophe selbstaußerisch auszumalen.

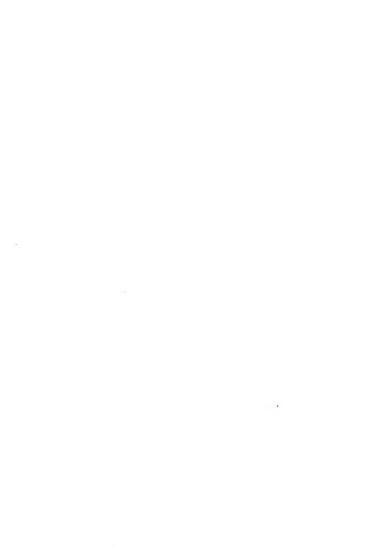

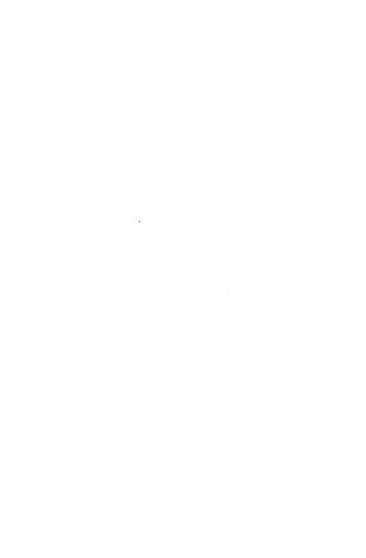



71258

751 .: O.

University of Toronto Library

DO NOT REMOVE THE

IHE

CARD

FROM

THIS

**POCKET** 

0.599 1 40 Acme Library Card Pocket
LOWE-MARTIN CO. LIMITED

